

# Columbia University in the City of New York

THE LIBRARIES







### Geist

que .

## J. G. v. Herder's Werken

einer Auswahl bes Schonften und Gelungenften aus feinen fammtlichen Schriften.

Debst dessen Leben.

TIBRARY. Drittes Bandden.

N. YOM. M.

COL. COLL.

Berlin und Bandsberg a. E. Marthe, bei Ebeob. Chrift. Friebt. Englin. 1826



#### Bergeichniß der Subscribenten.

|            | Grei                               |
|------------|------------------------------------|
| Machen.    | 1 fr. Buchhanbler Dumont-Schauberg |
| Marau.     | Gauerlander                        |
|            | - Sufth                            |
| Alltona.   |                                    |
| Umfterdam. | Gulpfe                             |
| Augsburg.  | Bolf                               |
| Berlin.    | Umelang                            |
| )          | Boide                              |
|            | Burchhardt                         |
| .*         | - Dummler                          |
| 1          | Die Enslin'fche Buchhandlung fur:  |
| 1          | Dr. Lieutenant von Bernuth         |
| <u> </u>   | Beb. Dber Tribunglerath Buffe      |
|            | Fraulein Emilie Damm               |
| ) .        | Br. Lieutenant von Dioszegby       |
| ,          | St. Lieutenant von Dioseguy        |
|            | Dber Confiftorialr. Dr. Ehrenberg  |
|            | . Spfrath Felgentreff              |
|            | . Gentz                            |
|            | Prediger u. Schulinspettor Gers    |
|            | hard in Bongenburg tt. M.          |
| 1          | . Gefchte, penf. Juftig-Umtmann    |
| , , .      | s Geb. Medicinalrath , Generals    |
|            | Staabsargt von Grafe"              |
|            | von Safeler                        |
|            | . Staaterath von Sufeland          |
|            | Major von Huttel                   |
|            |                                    |
| 4 .        | Lehrer Roblheim                    |
|            | Dr. Lieut. Rundenreich in Colberg  |
|            | Die Louisenstiftung                |

Berlin.

| Sr. Lugfe, Rammerd. G. M. b. Ronigs   |
|---------------------------------------|
| , Mablit in Freienwalde a. D.         |
| . Dr. Marfwart in Grabow              |
| Buchdrucker Melter in Gumbinnen !     |
| Buchbinder und Ralender . Factor      |
| Muller in Stettin                     |
| " Graf v. Munchhaufen in Ralit        |
| bei Loburg                            |
| . Prediger Noobt                      |
| i & Militarel                         |
| Rammerger. Referend. Dr. Rhon         |
| Rammerger. : Referend. v. Mohr        |
| Fran Oberamtmannin Gad                |
| Br. Beh. Mebicinalrath Dr. Sachfe     |
| in Ludwigslust                        |
| Instrumentenmacher Gager              |
| Fran p. Salbern in Plattenburg        |
| hr. General Lieut, v. Scholer         |
| . Geh. Justigrath Schumann            |
| , Stud. Sperber                       |
| Frau Medicinalrathin Sybel .          |
| fr. Poft : Official C. Thannhaufen in |
| Panhahut t. 23.                       |
| Frau Geb. Ratbin Tilebein in Stettin  |
| Ge Mrchiger Micher in Dobern          |
| , Rammerger. Refereno. Wernicte       |
| . Mrofessor Wolft                     |
| s hauptm. u. Postm. v. Zeppelin in    |
| Schwedt a. D.                         |
| , Papierfabrit. Biefer in Rianten     |
| Buchhandler Dunder u. humblot         |
| . — . — Hirschwald                    |
|                                       |

|                | -   |      |         |                   | Erempl. |
|----------------|-----|------|---------|-------------------|---------|
| Berlin.        | Sr. | Buch | banble  | r Laue            | 1 4     |
|                | ,   |      | _       | Logier            | 3       |
|                | 1 1 |      | _       | Matthiffon        | - 3     |
|                | Die | Nico | laifche | Buchhandlung      | 14      |
|                | Sr. | Buch | båndle  | r Debmigke        | 6       |
|                | ,   |      | _       | Plahn -           | 25      |
|                |     | _    | _       | Riemann           | 4       |
|                |     | _    | _       | Stuhr '.          | 6       |
|                | ,   |      | -       | Trautwein         | 4       |
|                | Die | Moti | The 9   | Buchbandlung      | .   2   |
|                |     |      |         | r 2Bolff          | 2       |
| Bonn.          |     | ~    | ,       | Marcus .          | lī      |
| Braunfchweig   |     | _    | -       | Lucius .          | 12      |
| ~ vanily strig |     | _    |         | Pluchart_         | 2       |
| Bremen .       |     |      | _       | Dense ·           | 6       |
| ~icinett.      |     | _    | -       | Raifer            |         |
| Breflau.       | 3   |      | _       | Gofohorsty        | 3 2 1   |
| Dittiuti.      |     | _    | _       | Gruson u. Comp    | . 1 7   |
|                | 3   | -    | _       | Fr. Rorn          | 12      |
| ,              | ,   | ·    |         | Bilb. Korn        | 5       |
| -              |     | _    | · = .   | Leufart           | . 1     |
|                |     | _    | _ /     |                   | 12      |
|                | *   |      |         | Mar u. Comp.      | 6       |
| Cantomate .    |     | Ξ    | _       | Neubourg<br>Braun | 1.1     |
| Carlsruhe.     | 5   | _    | -       |                   |         |
| Caffel.        | 3   | _    |         | Bohné             | 2       |
|                | *   | 0.   | -       | Rrieger u. Com    | . 4     |
| re: ···        |     | 15   |         | Luckhardt         | ·  -1 - |
| Chemnis.       | 5   | -    | . —     | Rretschmar .      | 1       |
|                | *   | -    | _       | Starfe .          | 6       |
| Coburg.        | 15  |      | -       | Meufel u. Sobi    | 1 1     |
| Edin.          |     | · —  | -       | Bachem            | 1 1     |
| Copenhagen.    |     | _    | 1200    | Brummer           | 1 2     |

|              |                                      | mpl,            |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|
| Coslin.      | fr. Buchhandler Bendeß               | 1               |
| Danzig.      | nhuth                                | 4               |
| - 7          | Gerhard                              | 7               |
| Darmstadt.   | s Leste                              | 6               |
| Dresben.     | Die Urnold'iche Buchhandlung         | 6               |
|              | s Wagner'iche                        | 6 5             |
| es 1 s 1     | . Balther'sche                       | 1               |
| Duffelborf.  | fr. Buchhandler Schreiner            | 1               |
| Eichftatt.   | s Bener                              | 1               |
| Gifenach.    | s Barece                             | 1               |
| Elberfeld    | Schaub                               | ī               |
| Civilia      | Die Schonian'iche Buchhandlung       | ĩ               |
| Erfurt .     | " Renfer'sche — —                    | 2               |
| Erlangen.    | Br. Buchandler Bender                | ĩ               |
| Effen.       | 57. Sudyambtet Stadeter              | 2               |
| Frankfurt am | Die Andred'iche Buchhandlung.        | 1 1 2 1 2 3 6 1 |
| Main.        | hr. Buchhandler Bronner              | 6               |
| 20 tutis     | 5 — — Eichenberg                     | ĭ.              |
|              | Die hermann'sche Buchhandlung        | î               |
|              |                                      | 4               |
| •            | Sågersche — —                        | 1               |
| Y            | Sr. Buchhandler Jugel                |                 |
|              | Streng                               | 1               |
| œ            | 5 - Seinr. Bilmans                   | 1               |
| Frankfurt an | Die Flittner'sche Buchhandlung       | 1               |
| der Ober.    | 5 Soffmann'sche                      | 3               |
| Freiberg.    | Sr. Buchhandler Crag u. Gerlach -    | 3               |
| Fulda.       | Muller                               | 1               |
| Giegen.      | Ferber                               | 1               |
|              | Heyer                                | 1               |
| Glogau.      | Die neue Gunter'iche Buchhandl. fur: |                 |
| i            | Srn. Capit. v. d. Artillerie Mafchte | 1               |
|              | . Oberlandesger. Calcul. Sporn       | 1               |

|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mpf. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Glogau.       | Brn. Cand. b. Pharmacie Parnite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |
|               | Br. Buchhandler henmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    |
| Gotha.        | Glafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    |
|               | Juftus Perthes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    |
| Gottingen.    | Die Dicterich'iche Buchhandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3    |
| ai .          | Sr. Buchbandl. Bandenhod u. Ruprecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 1  |
| Gras.         | Die Ferfil iche Buchbandl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2    |
| Greifsmalbe.  | hr. Buchhandler Koch Mauritius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3    |
| 6 46 6 44     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    |
| Halberstadt.  | Brüggemann Belm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i    |
| r .           | - Bogler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | î    |
| Salle.        | - 20gat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | î    |
| opune.        | Rummel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.   |
| , ,           | Die Baifenhausbuchbandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    |
| Hamburg!      | Br. Buchbandl. Soffmann u. Campe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6    |
|               | Berthes n. Beffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12   |
| Hamm.         | Die Schulze'sche Buchhandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    |
| Hannover.     | " Sahn'sche Hofbuchhandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 . |
|               | . helming'sche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6    |
| Seibelberg.   | Sr. Buchhandler Groos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2    |
|               | mobr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2    |
| Selmstädt.    | Die Fledeisen'iche Buchhandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i    |
| Hildburghauf. | 2 Resselring'sche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P .  |
| Sildesbeim.   | 5r Buchhandler Lachmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2    |
| Hirschberg.   | hr Buchhandler Lachmann<br>Die Grau'sche Buchhandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6    |
| Hick          | s Universitätbuchhandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i    |
| Ronigsberg.   | " Srn. Gebruder Borntrager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24-  |
| o, vingeberg. | fr. Buchhandler Unger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23   |
|               | The state of the s |      |

|                                         | Ere                                                                | mpl.        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Landsberg an                            | Die Enslin'fche Buchhandl. fur:                                    |             |
| ber Barthe.                             | Brn. Poftfecr. Geisborf in Marienmerber                            | 1           |
|                                         | . Db. St. Contr. Glesmer in Schwerin                               | 1           |
| · , · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Brn. G. Pereg in Landsberg a. b. 2B.                               | 1           |
|                                         | " Affeffor Richter in Schonlante                                   | 1           |
|                                         | . Prediger Schmeling in Dechfel                                    | 1           |
|                                         | . Cand. Schubardt in Ronigsb. i. Pr.                               | 1           |
|                                         | " Prediger Seidel in Gulam                                         | î.          |
|                                         | . Forstinfpector Major v. Clupecci                                 | -           |
| . ,                                     | in Chodziesen                                                      | 1.          |
|                                         | Rector Biedemann in Reit                                           | i           |
|                                         | 3 Inspect. Bybel in LandsB. a. d. 2B.                              | î,          |
| Landshut.                               | Br. Buchhandler Krull                                              | 6           |
| Eninophur.                              | 200 - Beber                                                        | 4           |
| Quinsia                                 | Barth                                                              | 3           |
| Leipzig.                                | - Cnoblody                                                         | 2           |
|                                         | - Friedr. Fleischer                                                | 12          |
| 4 .                                     |                                                                    |             |
|                                         | Die hinrichs'sche Buchhandlung für: brn. Theod. Lambrecht in Wefel | 27          |
| / · · ·                                 |                                                                    |             |
| ' ';                                    | Ungenannter                                                        | 3<br>6<br>2 |
|                                         | hr. Buchhandler Rollmann Rummer                                    | 9           |
|                                         |                                                                    | 1           |
|                                         | 2 Lauffer                                                          |             |
| 46 .                                    | - Leich<br>- Mårfer                                                | 3<br>1<br>1 |
|                                         | neclam                                                             | 4           |
| * :                                     |                                                                    | i i         |
|                                         | Die Rein'sche Buchbandlung                                         | 1           |
| , ,                                     | br. Bucht. Steinader u. hartfnoch                                  |             |
| 21 11 21                                | - Suhring                                                          | 2           |
| 0                                       | Die Bengand'iche Buchhandlung                                      | 2           |
| Lemgo.                                  | Meyeriche Hofbuchhandlung                                          | 1           |
| Liegnit.                                | fr. Buchhandler Ruhlmen                                            | -1          |

|                 | · Ćr                            | empl.                      |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------|
| Lubect.         | fr. Buchhanbler Usichenfelbt    | 6                          |
|                 | - v. Robben                     | 5                          |
| Magdeburg.      | Die Ereut'iche Buchbandlung     | 24                         |
| as tangette and | fr. Buchhandler Beinrichshofen  | 2                          |
| . "             | . Buchhandler Rubach            | ī                          |
| Mainz.          | Rupferberg                      | 2                          |
| 2244            | muller                          | 6                          |
|                 | : Stens                         | i                          |
| Mannheim.       | Die Loffler'iche Buchbandlung   | 2                          |
| Meiningen.      | Renginer sche —                 | ī                          |
| Meißen.         | Sr. Buchhandler Goedsche        | 9                          |
| Munchen.        | Finsterlin                      | 5                          |
| wanden.         | Die Lindauer'iche Buchhandlung  | 2<br>5<br>2<br>3<br>2<br>3 |
| ma.a            | Coppenrath's de — —             | 2                          |
| Munfter.        |                                 | 9                          |
| m               | Deising'sche                    | 2                          |
| Meubrandenb.    | br. Buchhandler Dummler         |                            |
| Mordhaufen.     | Landgraf                        | 12                         |
| Murnberg.       | Diegel u. Biefiner              | 6                          |
| Oldenburg.      | s Schulze                       | 6                          |
| Passau.         | · Puftet                        | 2                          |
| Pefit.          | s Rilian                        | 1                          |
| Pofen.          | herr Buchhandler Mittler fur:   | _                          |
|                 | hrn. Lieut. A. v. Bernatowicz   | 1                          |
|                 | " Gymnafiast Berner             | 1                          |
| 4               | . Sandlungs Disponent E. Loreng | 1                          |
|                 | Ein Ungenannter                 | 1                          |
| Potsbam.        | Sr. Buchhandler horvath         | 4                          |
|                 | s Riegel                        | 8                          |
| Brag.           | Die Calve'iche Buchhandlung     | 6                          |
| , .             | fr. Buchhandler Enbers          | 4                          |
|                 | r Krauf                         | 14                         |
| r. "            | - Bidtmann                      | 2                          |

Donald Lategle

#### In halt.

Stellen aus ben Ibeen gur Philosophie ber Geschichte ber Menschheit. S. 1-346 Blicke in die Zufunft der Menschheit. S. 347-355

Heber ben Charafter ber Menfcheit.



The state of the s

Trigging and constitutions and

Stellen aus den Ibeen

gur -

Philosophie der Geschichte der Menschheit.

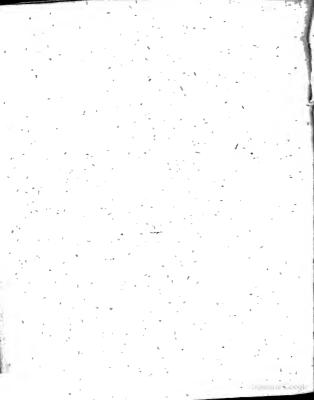

Wollen wir das Schickfal der Menfchheit aus dem Buche der Schopfung lefen, fo erfordert dieg einen allgemeinen Ueberblick unferer Bohnftatte, und eines Durchganges der Organisationen, die unter uns und mit uns bas Licht biefer Gonne genießen. Es giebt feinen anderen Weg als diefen, und man fann ihn nicht forgfam, nicht vielbetrachtend genug geben. Ber blog metaphyfifche Spekulationen will, bat fie auf fürzerem Wege; ich glaube aber, baß fie, abgetrennt von Erfahrungen und Analogien ber Ratur, eine Luftfahrt find, die felten jum Biel fuhrt. Gang Got tes in der Ratur, die Bedanten, die der Emige uns in der Reihe feiner Berte thatlich bargelegt hat; fie find das heilige Buch, an beffen Charafteren ich gwar minder als ein Lehrling, aber wenigstens mit Treue und Gifer buchftabirt habe und buchftabiren merde.

Wenn ich das große himmelsbuch aufschlage und diefen unermeglichen Pallaft, ben allein und überall nur die Gottheit ju erfullen vermag, vor mir febe, fo Schliege ich, fo ungetheilt als ich fann, vom Gan: gen auf's Gingelne, vom Gingelnen-auf's Gange. Es war nur Gine Rraft, welche die glanzende Gonne fcuf und mein Staubkorn an ihr erhalt; nur Gine Rraft, bie eine Mildstraße von Gonnen fich vielleicht um ben Sirius bewegen lagt, und die in Gefegen ber Schwere auf meinem Erbtorper wirfet. Da ich nun febe, daß der Raum, den diefe Erde in unferm Gon: nentempel einnimmt, die Stelle, die fie mit ihrem Umlaufe bezeichnet, ihre Große, ihre Daffe, nebft allem was bavon abhangt, burch Gefete bestimmt ift; bie im Unermeglichen wirfen, fo werde ich, wenn ich nicht gegen bas Unendliche rafen will, nicht nur auf biefer Stelle gufrieden fenn und mich freuen, daß ich auf the in's harmoniereiche Chor zahllofer Wefen getreten, fondern es wird auch mein erhabenftes Be: Schaft fenn, ju fragen: was ich auf biefer Stelle fenn foll und vermuthlich nur auf ihr fenn fann? Fande. ich auch in dem, was mir bas Gingeschranftefte und Widrigfte Scheint, nicht nur Opuren jener großen bil: benden Rraft, fonbern auch offenbaren Bufammenhang bes Rleinften mit bem Entwurf bes Ochopfere in's Ungemeffene hinaus; fo wird es die fconfte Gigen: Schaft meiner Gott nachahmenden Bernimft feyn, bies fem Plane nachzugehen und mich ber himmlifchen Ber: nunft ju fugen. Huf ber Erbe werbe ich alfo feine Engel des Simmels fucher, beren feinen mein Huge je gefehen hat; aber Erdbewohner, Menfchen, merde ich auf ihr finden wollen und mit allem furlieb nehe men, mas die große Mutter hervorbringt, tragt, nahrt, buldet und gulest liebreich in ihren Ochoos aufnimmt. Ihre Ochwestern, andre Erden, mogen fich andrer, duch vielleicht herrlicherer Gefchopfe ruhmen und freuen tonnen; genug, auf ihr lebt, mas auf ihr leben fann .-Dein Auge ift fur den Sonnenftrahl in diefer und feiner andern Gonnens Entfernung; mein Ohr fur biefe . Luft, mein Rorper fur diefe Erdmaffe, alle meine Sinnen aus diefer und fur diefe Erd:Organifation ge: bildet; dem gemaß wirfen auch meine Geelenfrafte. Der gange Raum und Wirfungefreis meines Gefchlechts ift alfo fo fest bestimmt und umfdrieben, als die Daffe und Bahn ber Erde, auf der ich mich ausleben foll; daher auch in vielen Oprachen ber Mensch von fei:

ner Mutter - Erde ben Damen führet. Je in einen großern Chor ber Sarmonie, Gute und Beisheit aber diefe meine Mutter gehort, je fefter und herrli: cher bie Befete find, auf der ihr und aller Belten Dafenn ruhet, je mehr ich bemerte, daß in ihnen Alles aus Ginem folgt und Gins ju Allem bienet, befto fefter finde ich auch mein Schickfal nicht an den Erdenstaub, fondern an die unsichtbaren Gefete ge: fnupft, die den Erdenftaub regieren. Die Rraft, bie in mir benft und wirft, ift ihrer Datur nach eine fo emige Rraft, als jene, die Gonnen und Sterne gu: fammenhalt; ihr Bertzeug fann fich abarbeiten; die Sphare ihrer Wirfung fann fich andern, wie Erden fich abreiben und Sterne ihren Plat andern; Die Ber fete aber, durch die fie da ift und in andern Erfcheit nungen wieder fommt, andern fich nie. Ihre Natur ift ewig, wie der Berftand Gottes und die Stuben meines Dafenns (nicht meiner forperlichen Erfchei: nung) find fo feft als die Pfeilet des Beltalls. Denn alles Dafenn ift fich gleich, ein untheilbarer Begriff; im Großeften fowohl als im Rleinften auf Einerlei Gefete gegrundet. Der Bau des Beltge: baudes fichert alfo ben Rern meines Dafenns, mein inneres Leben, auf Ewigfeiten hin. Wo und wer ich fenn werbe, werbe ich fenn, der ich jest bin, eine Rraft im System aller Rrafte, ein Wesen in der unabsehlichen Harmonie einer Welt Gottes.

\* \*

Die Erde hat zwei Planeten, ben Merfur unb bie Benus, unter fich; ben Dars (und wenn viel: leicht über ihm noch einer verftedt ift), ben Supiter, Saturn, Uranus uber fich; und mas fur andre noch ba fenn mogen, bis fich ber regelmaßige Birfungs: freis der Sonne verliert und die ercentrifche Bahn des letten Planeten in die wilde Ellipfe ber Rome: tenbahnen hinüberspringet. Gie ift alfo ein Mittels geschopf, fo wie ber Stelle nach, fo auch an Große, an Berhaltniß und Dauer ihres Umschwungs um fich und ihres Umlaufe um bie Sonne; jedes Meugerfte, bas Großefte und Rleinfte, bas Ochnellfte und Lang: famfte ift zu beiben Geiten von ihr entfernt. Go wie nun unfre Erde gur aftronomifchen Ueberficht bes Gans gen por andern Planeten eine bequeme Stelle hat \*),

Done-Le Calegle

<sup>\*)</sup> Rafiners Lob ber Sternfunft. Samb. Magaz. Eb. I. S. 206. u. f.

fo mare es ichon, wenn wir nur Ginige Glieber dies fes erhabnen Sternenverhaltniffes naber fennten. Gine Reise in ben Jupiter, die Benus, oder auch nur in unfern Mond, murde uns über bie Bilbung unfrer Erde, die boch mit ihnen nach Ginerlei Gefeten ent: ftanden ift, uber bas Berhaltnig unfrer Erogefthlech: ter zu ben Organisationen andrer Beltforper, von einer hohern ober von einer tiefern Art, vielleicht gar uber unfere gutunftige Bestimmung fo manchen Auffchluß geben, daß wir nun fuhner aus ber Be Schaffenheit von zwei ober brei Gliedern auf den Fort: gang ber gangen Rette Schliegen fonnten. Die ein: fdrantende, festbestimmende Ratur hat uns biefe Mus: ficht verfaget. Bir feben ben Mond an, betrachten feine ungeheuren Rlufte und Berge, ben Jupiter, und bemerten feine wilben Revolutionen und Streifen, wir feben ben Ring bes Saturn, bas rothliche Licht bes Mars, bas fanftere Licht ber Benus; und rathe feln baraus, mas wir glucklich ober unglücklich baraus ju erfehen meinen. In ben Entfernungen ber Plas neten herricht Proportion; auch auf die Dichtigfeit ihrer Daffe hat man mahrscheinliche Ochluffe gefoli gert, und bamit ihren Ochwung, ihren Umlauf in

Berbindung ju bringen gefucht; alles aber nur ma: thematifch, nicht physisch, weil uns außer unfrer Erbe ein zweites Glied der Bergleichung fehlet. Das Bers haltniß ihrer Große, ihres Ochwunges, ihres Um: laufe, g. B. ju ihrem Sonnenwinkel, hat noch feine Formel gefunden, die auch hier Alles aus Ginem und bemfelben fosmogonifchen Gefet erflare. Itoch weniger ift uns befannt, wie weit ein jeder Planet in feiner Bildung fortgeruckt fen, und am wenigften wiffen wir von der Organisation und bem Schickfal feiner Be: Bas Rirder und Ochwedenborg ba von getraumt, mas Fontenelle barüber gefchergt, mas Sugens, Lambert und Rant davon, Jeder auf feine Beife, gemuthmaßt-haben, find Erweife, baß wir bavon nichts wiffen tonnen, nichts wiffen Bir mogen mit unfrer Ochagung berauf ober herabsteigen, wir mogen die vollfommenern Bes Schopfe ber Conne nah' oder ihr fern fegen, fo bleibt alles ein Traum, ber burch ben Dangel ber Fort Schreitung in der Berfchiedenheit ber Planeten beinah Schritt vor Schritt geftort wird und uns gulegt nur bas Refultat giebt: daß überall, wie bier, Ginheit und Mannigfaltigfeit herriche, daß aber unfer Daß

des Verstandes, so wie unser Winkel des Anbliets, uns zur Schähung des Fort: oder Juruckganges durchaus keinen Maßstab gebe. Wir sind nicht im Mittelpunkt, sandern im Gedrange; wir schiffen, wie andre Erden, im Strom umher und haben kein Maß der Vergleichung.

Durfen und sollen wir indes aus unserm Stands punkt zur Sonne, dem Quell alles Lichts und Les bens in unsere Schöpfung, vor: und ruckwärts schlies sen, so ist unster Erde das zweibeutige goldne Loos der Mittelmäßigkeit zu Theil worden, die wir wenigs stens zu unserm Erost als eine glückliche Mitte traus men mögen.

Auf Einen ber brei Mittelplaneten hat uns also die Natur gesetzt, auf benen auch ein mittleres Berghältniß und eine abgewognere Proportion, so wie ber Zeiten und Raune, so vielleicht auch der Bils dung ihrer Geschöpfe, zu herrschen scheint. Das Berghältniß unser Materie zu unserm Geist ist vielleicht so auswiegend gegen einander, als die Lange unser Lage und Nachte. Unste Gedankenschnelligkeit ist

vielleicht im Dag des Umschwunges unfres Plane: ten um fich felbft und um die Sonne ju der Schnel: ligfeit ober Langsamfeit andrer Sterne; fo wie unfre Sinne offenbar im Berhaltniß ber Feinheit von Orga: nifation fteben, die auf unfrer Erde fortfommen fonnte und follte. Bu beiden Seiten hinaus giebt, es mabr: Scheinlich die großeften Divergengen. Laffet uns alfo, fo lange wir bier leben, auf nichts, als auf ben mit: telmäßigen Erdeverstand und auf die noch viel zwei: beutigere Menschentugend rechnen. Wenn wir mit Mugen des Mertur in die Sonne feben und auf feinen Flugeln um fie fliegen tonnten; wenn uns mit ber Rafcheit bes Caturn und Jupiter um fich; felbft, jugleich ihre Langfamfeit, ihr weiter großer Umfang gegeben mare, oder wenn wir auf dem haar ber Ro: meten, der großeften Barme und Ralte gleich em: pfanglich, burch die weiten Regionen bes himmels Schiffen tonnten, bahn burften wir von einem andern, weitern oder engern, als dem proportionirten Mittel: gleife menfchlicher Bedanten und Rrafte reden. Dun aber, wo und mie wir find, wollen wir diefem mildes proportionirten Bleife treu bleiben; es ift unferer Les bensbauer mahricheinlich gerabe gerecht.

Es ift eine Musficht, die auch die Geele bes trag: ften Denfchen erweden fann, wenn wir uns einft auf irgend eine Beife im allgemeinen Benuffe biefer uns jest verfagten Reichthumer ber bildenden Datur gedenfen; wenn wir uns vorftellen, bag vielleicht, nachdem wir jur Gumme ber Organisation unfres Planeten gelangt find, ein Banbelgang auf mehr als Ginem andern Stern bas Loos und ber Fortfchritt unfres Ochieffals fenn tonnte, ober daß es endlich vielleicht gar unfre Bestimmung mare, mit allen gur Reife gelangten Geschopfen fo vieler und verschiede: ner Ochwesterwelten Umgang ju pflegen. Die bei uns unfere Gedanten und Rrafte offenbar nur aus unfrer Erd: Organisation feimen, und fich fo lange ju verandern und ju verwandeln ftreben, bis fie etwa ju ber Meinigfeit und Reinheit gediehen find, die biefe unfre Ochopfung gemahren fann, fo wird's, wenn bie Unalogie unfre . Fuhrerin feyn barf, auf andern Sternen nicht andere fenn; und welche reiche Bar: monie laffet fich gebenfen, wenn fo verschieden gebils bete Wefen alle ju einem Biel mallen und fich einans ber ihre Empfindungen und Erfahrungen mittheilen. Unfer Berftand ift nur ein Berftand ber Erde, aus

Sinnlichkeiten, die uns bier umgeben, allmalig ge: bildet, fo ift's auch mit ben Trieben und Reigungen unfres Bergens; eine andre Belt fennet ihre außer: lichen Gulfemittel und Binderniffe mahricheinlich nicht. Aber die legten Resultate berfelben follte fie nicht fennen? Gewiß! alle Rabien ftreben auch bier gum Mittelpunft bes Rreifes. Der reine Berftand fann überall nur Berftand fenn, von welchen Ginnlichfei: ten er auch abgezogen worden; die Energie bes Ber: gens wird überall diefelbe Turftigfeit, b. i. Tugend fenn, an welchen Begenftanden fie fich auch geubet habe. Alfo ringet mahricheinlich auch hier die gro: Befte Mannigfaltigfeit zur Ginheit, und die allumfaf: fende Datur wird ein Biel haben, mo fie bie ebelften Beftrebungen fo vielartiger Gefchopfe vereinige und Die Bluthen aller Belt gleichfam in einen Garten fammle. Bas phyfifth vereinigt ift; marum follte es nicht auch geistig und moralisch vereinigt fenn? ba Beift und Moralitat auch Phyfit find, und benfelben Befeten, die doch gulett alle vom Gonnenspftem ab: hangen, nur in einer bobern Ordnung, bienen. Mare es mir alfo erlaubt, die allgemeine Beschaffenheit ber manderlei Planeten auch in der Organisation und

im Leben ihrer Bewohner mit ben verschiedenen Far: ben eines Sonnenftrahls oder mit den verschiedenen Tonen einer Tonleiter ju vergleichen, fo murde ich fagen; daß fich vielleicht das Licht ber Ginen Gonne bes Bahren und Guten auch auf jedem Planeten verschieden breche; fo bag fich noch feiner berfelben ihres gangen Genuffes ruhmen tonnte. Dur weil Eine Conne fie alle erleuchtet und fie alle auf Ginem Plan der Bilbung ichweben, fo ift zu hoffen, fie tom: men alle, jeder auf feinem Bege, ber Bollfommens beit naber und vereinigen fich einft vielleicht, nach mancherlei Bandelgangen, in Giner Ochule bes Bu: ten und Schonen. Jest wollen wir nur Menschen fenn, b. i. Gin Ton, Gine Farbe in der Barmonie unfrer Sterne. Wenn bas Licht, bas wir genießen, auch der milben grunen Farbe gu vergleichen mare, fo laffet fie uns nicht fur bas reine Sonnenlicht, un: fern Berftand und Billen nicht fur die Sandhaben bes Universums halten, benn wir find offenbar mit unfrer gangen Erbe nur ein fleiner Bruch bes Sangen.

Alles ift auf der Erde Beränderung; hier gilt kein Einschnitt, keine nothdurftige Abtheilung eines Slobus oder einer Charte. Wie sich die Rugel dreht, drehen sich auch auf ihr die Köpfe, wie die Kilmarten; Sitten und Religionen, wie die Herzen und Rleider. Es ist eine unsägliche Weisheit darin, nicht, daß alles so vielsach, sondern daß auf der runden Erde alles noch so ziemlich unison geschaffen und gestimmt ist. In diesem Geses, viel mit Einem zu thun und die größte Mannigsaltigkeit an ein zwangloses Einerslei zu knupfen, liegt eben der Apfel der Schönheit.

Ein sanftes Gewicht knupfte die Natur an unsern Buß, um uns diese Einheit und Stetigkeit zu gebenges heißt in der Körperwelt Schwere, in der Geisters welt Trägheit. Wie alles zum Mittelpunkt drängt und nichts von der Erde hinweg kann, ohne daß es je von unserm Willen abhange: ob wir darauf leben oder sterben wollen? so ziehet die Natur auch unsern Geist von Kindheit auf mit starken Vessen, Jeden an sein Eigenthum, d. i. an seine Erde (denn was hate ten wir endlich anders zum Eigenthum als diese?) Jeder liebet sein Land, seine Sitten, seine Sprache, sein Beib, seine Kinder, nicht weil sie die besten auf

- Dryw-day Cabugle

ber Belt, sondern weil sie bie bewährten Seinigen sind, und er in ihnen sich und seine Duhe selbst lies bet. So gewöhnet sich Jeder auch an die schlechteste Speise, an die harteste Lebensart, an die roheste Sitte des rauhesten Klima und findet zuletzt in ihm Behaglichfeit und Ruhe. Selbst die Zugwögel nisten, wo sie geboren sind, und bas schlechteste, rauhe Varterland hat aft für den Menschenstamm, der sich daran gewöhnte, die ziehendsten Fesseln:

\* \*

Das Gemächsreich ist eine höhere Art der Organisation als alle Gebilde der Erde und hat einen so weiten Umfang, daß es sich sowohl in diesen verliert, als in mancherlei Sprossen und Aehnlichkeiten dem Thierreiche nähert. Die Pflanze hat eine Art Leben und Lebensalter, sie hat Geschlechter und Bestruchtung, Geburt und Tod. Die Oberstäche der Erde war eher sur sie als für Thiere und Menschen da; überall drängt sie sich diesen beiden vor und hängt sich in Grasarten, Schimmel und Moosen schon an jene kahlen Fessen an, die noch keinem Fuße eines Leebendigen Wohnung gewähren. Wo nur ein Körnten den

chen lockere Erde ihren Saamen aufnehmen kann und ein Blick der Sonne ihn erwarmt, gehet sie auf und stirbt in einem fruchtbaren Tode, indem ihr Staub andern Gewächsen zur bessern Mutterhulle dienet. So werden Felsen begrafet und beblumt, so werden Moraste mit der Zeit zu einer Kräuter: und Blus menwuste. Die verwesete wilde Pflanzenschöpfung ist das immer fortwirkende Treibhaus der Natur zur Organisation der Geschöpfe und zur weitern Cultur der Erde.

\* \*

Aus Luft und Baffer, aus Sohen und Tiefen febe ich gleichsam die Thiere jum Menschen kommen, wie fie bort jum Arvater unsers Geschlechtes kamen und Schritt vor Schritt sich seiner Gestalt nahern. Det Bogel fliegt in der Luft; jede Abweichung seiner Form vom Bau der Landthiere laßt sich aus seinem Element erklaren; sobald er auch nur in einer haßlichen Mittelgattung die Erde berührt, wird er (wie in den Fledermäusen und Bampyrs) dem Gerippe des Menschen ahnlich. Der Fisch schwimmt im Basier; noch sind seine Füße und hande in Kopfedern

und einen Schwang verwachsen, er hat noch wenig Artifulation ber Glieder. Gobald er bie Erbe be: rubrt, wickelt er, wie ber Danati, wenigftens bie Borberfuße los und bas Beib befommt Brufte. Der Seebar und Seelowe hat feine vier guge ichon fennt lich, ob er gleich die hinterften noch nicht gebrauchen fann und die funf Beben berfelben noch als Lappen von Floffedern nach fich giehet; er friecht indeg, wie er fann, leife beran, um fich am Strahl ber Sonne ju marmen, und ift fcon einen fleinen Eritt uber die Dumpfheit bes unformlichen Geehundes erhoben. Go gehet's aus bem Staube ber Burmer, aus ben Ralfhaufern ber Dlufchelthiere, aus den Gefpinnften ber Infetten allmalig in mehr geglieberte, bobere Organisationen. Durch die Umphibien gehet's gu ben Landthieren hinauf, und unter diefen ift felbft bei bem abscheulichen Unau mit feinen brei Fingern und zwei Borberbruften ichon bas nabere Unalogon unfrer Ge: ftalt fichtbar. Dun fpielet die Datur und ubet fich ringe um den Menfchen im großeften Mancherlei ber Unlagen und Organisationen. Gie vertheilte Die Le: bensarten und Triebe, bilbete bie Befchlechter einan: der feindlich indeg alle diefe Scheinwiderfpruche gu Einem Ziel führen. Es ift also anatomisch und physiologisch wahr, daß durch die ganze belebte Schöpfung unster Erde das Analogon Einer Organisation herrsche; nur also, daß je entfernter vom Menschen, je mehr das Element des Lebens der Seschöpfe von ihm absteht, die sich immer gleiche Natur auch inihren Organisationen das Hauptbild verlaffen mußte. Je näher ihm, desto mehr zog sie Classen und Nachen zusammen, um in seinem, dem heiligen Mittelspunkt der Erdeschöpfung, was sie kann, zu vereinen. Freue dich deines Standes, o Mensch, und studire dich, edles Mittelgeschöpf, in allem, was um dich lebet.

Rein Puntt ber Schopfung ift ohne Genuß, ohne Organ, ohne Bewohner: jedes Gefcopf hat alfo feine eigne, eine neue Belt.

Unendlichkeit umfaßt mich, wenn ich, umringt von taufend Proben diefer Art und ergriffen von ihren Gefühlen, Natur, in deinen heiligen Tempel trete. Rein Gefchopf bist du vorbeigegangen; du theile teft dich ihm gang mit, so gang, wie es dich in seiner Organisation fassen konnte. Jedes beiner Werke machtest du Eins und vollkommen und nur sich felbst gleich. Du arbeitetest es von innen heraus, und wo bu versagen mußtest, erstattetest du, wie die Mutter aller Dinge erstatten konnte. — Lasset uns einige dieser abgewogenen Verhältnisse der verschiednen wirskenden Krafte in mancherlei Organisationen bemerken; wir bahnen uns damit den Weg zum physiologischen Standort des Menschen.

1) Die Pflanze ist zur Begetation und Fruchtbringung ba: ein untergeordneter Zweck, wie es uns scheint; aber im Ganzen ber Schopfung zu jedem andern die Grundlage. Ihn also vollsührt sie ganz und wirkt um so unablässiger auf benselben, je wenis ger sie in andre Zwecke vertheilt ist. Bo sie kann, ist sie im ganzen Keim da, und treibt neue Schößlinge und Knospen; ein Zweig vom Baume stellet den ganzen Baum dar. Wir rufen also sogleich Einen der vorigen Sabe hier zu Hulfe, und haben das Recht, nach aller Analogie der Natur, zu sagen: wo Wirkung ist, muß Kraft, wo neues Les

ben ift, muß ein Principium bes neuen Le:bens fenn, und in jedem pflangenartigen Befchopf muß diefes fich in der großeften Birtfamfeit finden. Die Theorie ber Reime, bie man gur Erflarung ber Begetation angenommen hat, erflaret eigentlich nichte, benn ber Reim ift fcon ein Bebilde, und mo biefes ift, muß eine organifche Rraft fenn, die es bilbet. Im erften Gaamentorn ber Ochopfung hat fein Ber: glieberer alle funftige Reime entbedt; fie merben uns nicht eher fichtbar, als bis die Pflanze ju ihrer eig: nen volligen Rraft gelangt ift, und wir haben burch. alle Erfahrungen fein Recht, fie etwas anderm, als ber organischen Rraft ber Pflange felbft jugu: fcreiben, die auf fie mit ftiller Intenfitat mirtet. Die Matur gemahrte biefem Gefchopf, was fie ihm. gewähren fonnte, und erstattete bas Bielfache, bas fie ihm entziehen mußte, burch die Innigfeit ber Ginen Rraft, die in ihm wirfet. Bas follte bie Pflange mit Rraften der Thierbewegung, ba fie nicht von ihrer Stelle fann? warum follte fie andre Pflangen um fich ber ertennen fonnen, ba bieß Erfenntnig ibr Qual mare? Aber die Luft, bas Licht, ihren Gaft der Rahrung ziehet fie an und genießt fie pflanzen:

artig; ben Trieb zu machfen, zu bluben und fich forts zupflanzen, übet fie fo treu und ungblaffig, als ihm fein andres Geschöpf übet.

2) Der Uebergang von ber Pflange ju ben vie: len bisher entbedten Pflangenthieren ftellet bieß noch beutlicher bar. Die Dahrungstheile find bei ihnen fcon gefondert; fie haben ein Unalogon, thierifcher Sinne und willfuhrlicher Bewegung; ihre vornehmfte organische Rraft ift indeffen noch Dahrung und Fortpflangung. Der Polyp ift fein Dagagin von Reimen, die in ihm, etwa fur bas graufame Deffer bes Philosophen, praformirt lagen; fondern wie die Pflanze felbft organifches leben war, ift auch Er organifches Leben. Er fchieft Abichoflinge, wie fie, und bas Deffer bes Bergliederers fann biefe Rrafte. nur wecken, nur reigen. Die ein gereigter ober gers Schnittener Dustel mehr Rraft außert, fo außert ein gequalter Dolpp alles, was er fann, um fich au ers ftatten und ju ergangen. Er treibt Glieber fo lange feine Rraft es vermag und bas Bertzeug ber Runft feine Datur nur nicht gang ferftorte. Un einigen Theilen, in einigen Richtungen, wenn bie Theile gu flein, wenn feine Rrafte ju matt werben, fann er es

Donald / Lideg

nicht mehr; welches nicht Statt fande, wenn in jedem Punkt der praformirte Reim bereit lage. Mächtige organische Rrafte sind's, die wir in ihm, wie im Trieb: werk der Gewächse, ja noch tiefer hinab in schwächern, dunklern Anfängen wirken sehen.

3) Die Ochalenthiere find organische Geschopfe voll fo viel Lebens, als fich in diefem Glement, in Diefem Behaufe nur fammeln und organifiren tonnte. Bir muffen es Gefühl nennen, weil wir fein andres Wort haben; es ift aber Ochnecken: oder Meeresge: fuhl, ein Chaos der dunkelften Lebensfrafte, unent: wickelt bis auf wenige Glieder. Giehe die feinen Rublhorner, den Dustel, der ben Gehnerven vertritt, den offenen Dund, den Unfang bes Schlagenden Ber: gens; und welch ein Bunder! die fonderbaren Repro: duftionefrafte. Das Thier erftattet fich Ropf, Bor: ner, Rinnlade, Mugen, es bauet nicht nur feine funft: liche Schale und reibt fie ab, fondern erzeugt auch lebenbige Befen mit eben ber funftlichen Ochale, und manche Gefchlechter find zugleich Mann und Beib. In ihm liegt alfo eine Belt von organischen Rraften, vermoge beren bas Gefchopf auf feiner Stufe vermag, was feins von ausgewickelten Glie:

bern vermochte, und in benen bas gabe Schleimges bilbe um fo inniger und unablaffiger mirter.

4) Das Infett, ein fo tunftreiches Gefchopf in feinen Birtungen, ift gerade fo funftreich in feinem Bau; feine organischen Rrafte find bemfelben, fogar einzelnen Theilen nach, gleichformig. Doch fand fich an ihm ju wenigem Gehirn, und nur ju außerft feis nen Merven Raum; feine Dusteln find noch fo gart, baß barte Decken fie von außen bepangern muffen, und jum Rreislauf ber großern Landthiere mar in feiner Organisation feine Stelle. Gehet aber feinen Ropf, feine Mugen, feine Rublhorner, feine Rufe, feine Ochilbe, feine Flugel; bemertet die ungeheuern Laften, Die ein Rafer, eine Fliege, eine Umcife tragt; bie Dacht, die eine ergurnte Bespe beweifet; fehet bie funftaufend Dusteln, die Lyonet in der Beis denraupe gezählt bat, ba ber machtige Diensch beren faum funfthalbhundert befiget; betrachtet endlich die Runftwerke, die fie mit ihren Ginnen und Gliedern . vornehmen, und ichließet auf eine organische gulle von Rraften, die in jedem ihrer Theile einwoh: nend mirten. Ber fann ben ausgeriffenen gitternden Buß einer Spinne, einer Bliege feben, ohne mahrgu:

nehmen, wie viel Rraft bes lebenbigen Reizes in ihm fen, auch abgetrennt von feinem Rorper? Der Ropf. bes Thiers war noch zu flein, um alle Lebensreize in fich ju versammeln; die reiche Ratur verbreitete biefe alfo in alle auch die feinften Glieder. Geine Fuhl borner find Ginne, feine feinen guße Dausteln und Arme, jeder Mervenfnote ein fleineres Behirn, jede reizbare Fafer beinahe ein Schlagendes Berg; und fo fonnten die feinen Runftwerfe vollbracht werben, gu benen manche diefer Gattungen gang gebauet find, und gu welchen fie Organifation und Bedurfniß treis bet. Belde feine Glafticitat hat ber Raben einer Spinne, einer Geibenraupe! und die Runftlerin jog thn aus fich felbft, jum offenbaren Erweife, daß fie felbft gang Clafticitat und Reig, alfo auch in ihren Erieben und Runftwerfen eine mabre Runftlerin fen, eine in diefer Organtsation wirfende fleine Belt: feele.

5) Bei den Thieren von kaltem Blute ift noch bieselbe Uebermacht des Reizes sichtbar. Lange und heftig regt sich die Schildkrote noch, nachdem sie ihr haupt verloren; ber abgeriffene Kopf einer Natter big nach 3, 8, 12 Tagen toblich. Der gu-

fammengezogne Rinnbacken eines todten Rrofobills fonnte einem Unvorsichtigen ben Ringer abbeifen; fo wie unter ben Infetten ber ausgeriffene Stachel einer Biene ju ftechen ftrebet. - Siehe ben Frofch in feit ner Begattung; gufe und Glieder tonnen ihm abges riffen werden, ehe er von feinem Begenftande ablagt. Siehe ben gequalten Galamanber; Banbe, Finger, Fuße, Ochenfel fann er verlieren, und er erstattet fie fich wieder. Go groß, und wenn ich fagen barf, fo allgenugfam find die organischen Lebensfrafte in biefen Thieren von faltem Blute, und furg, je ro: her ein Geschopf ift, b. i. je minder die organische Macht feiner Reize und Musteln zu feinen Merven: fraften binaufgelautert und einem großern Bebirn untergeordnet worden, befto mehr zeigen fie fich in einer verbreiteten, bas Leben haltenden ober erftat: tenden organischen Allmadt.

5) Selbst bei Thieren von warmerem Blute hat man bemerkt, daß in Verbindung mit den Nerven ihr Fleisch sich träger bewege und ihr Eingeweide da: gegen heftigere Wirkungen des Neizes zeige, wenn das Thier todt ist. Im Tode werden die Zuckungen starker in dem Maße als die Empsindung abnimmt, und ein Muskel, der seine Reizbarkeit bereits verloren, erlangt solche wieder, wenn man ihn in Stucke gerschneidet. Je nervenreicher also das Geschopf ift, besto mehr scheint es von der zahen Lebenskraft zu verlieren, die nur mit Muhe abstirbt. Die Repros duktionskrafte einzelner, geschweige so vielartiger Gliesber, als Saupt, Hande, Füße sind, verlieren sich bei ben sogenannten vollkommeneren Geschöpfen; kaum daß sich bei ihnen in gewissen Jahren noch ein Zahn ersetzt ober ein Beinbruch und eine Bunde erganzet. Dagegen steigen die Empfindungen und Vorstellungen in diesen Classen so merklich, bis sie sich endlich im Menschen auf die für eine Erd-Organisation feinste und höchste Weise zur Vernunft sammeln.

Augenscheinlich hat der Mensch Eigenschaften, die fein Thier hat, und hat Wirkungen hervorgebracht, die im Guten und Bosen ihm eigen bleiben. Kein Thier frift, seines Gleichen aus Leckerei; kein Thier mordet sein Geschlecht auf den Befehl eines Oritten mit kaltem Blute. Kein Thier hat Sprache, wie der Mensch sie hat, noch weniger Schrift, Tradition, Religion, wills

führliche Befete und Rechte. Rein Thier enblich bat auch nur die Bilbung, die Rleibung, die Bohs nung, die Runfte, die unbestimmte Lebensart, Die ungebundenen Triebe, Die flatterhaften Deinungen, womit fich beinah jedes Individuum ber Denfchen auszeichnet. Bir untersuchen noch nicht, ob alles bieß' jum Bortheil ober Ochaben unfrer Gattung fen; ges nug, es ift der Charafter unfrer Gattung. Da jedes Thier ber Urt feines Befchlechts im Bangen tren bleibt und Bir allein nicht die Dothwendigfeit, fondern die Billfuhr ju unfrer Gottin erwählt has ben; fo muß diefer Unterschied als Thatfache unter: fucht werden, denn folche ift er unleugbar. Die andre Frage: wie der Denfch baju gefommen? ob diefer Unterschied ihm ursprunglich fen oder ob er angenoms men und affeftirt worden? ift von einer andern, nam: lich von blog hiftorifcher Art; und auch bier mußte bie Perfettibilitat oder Corruptibilitat, in ber es ihm bisher noch fein Thier nachgethan hat, doch auch jum auszeichnenden Charafter feiner Gattung gebort bar ben. Bir fegen alfo alle Dietaphyfit bei Geite und halten une an Physiologie und Erfahrung.

Die Geftalt des Menfchen ift aufrecht;

er ift hierin einzig auf ber Erbe. Denn ob ber. Bar gleich einen breiten Sug hat und fich im Rampf aufwarts richtet; obgleich ber 2ffe und Pug: mae zuweilen aufrecht gehen ober laufen, fo ift boch feinem Gefchlecht allein biefer Bang beftanbig und naturlich. Gein Fuß ift fefter und breiter, er hat einen langern großen Beh, ba ber Affe nur einen Daumen hat; auch feine Ferfe ift jum Fußblatt ge zogen. Bu biefer Stellung find alle bahinwirfende Dusteln bequemt. Die Babe ift vergrößert, bas Boden gurude, die Suften aus einander gezogen, ber Ruden ift meniger gefrummt, bie Bruft erweitert;" er hat Ochluffelbeine und Ochultern, an ben Banben fein fühlende Finger; der hinfintende Ropf ift, auf ben Dusteln bes Salfes, jur Rrone bes Gebaubes erhoben; ber Denfch ift andewros, ein über fich, ein weit um fich ichauenbes Gefchopf.

Rein Geschöpf, bas wir tennen, ift aus feiner ursprunglichen Organisation gegangen und hat sich ihr zuwider eine andre bereitet; ba es ja nur mit ben Rraften wirkte, die in seiner Organisation lagen,

und bie Datur Bege genug mußte, ein jebes ber Lebendigen auf bem Standpunkte festzuhalten, ben fie thm' anwies. Beim Denfchen ift auf die Geftalt, Die er jest bat, alles eingerichtet; aus ihr ift in feis ner Befchichte alles, ohne fie nichts erflarlich, und ba auf diefe, als auf die erhabne Bottergeftalt und funftlichfte Sauptschonheit der Erde, auch alle Formen bet Thierbildung ju convergiren Scheinen, und ohne jene, fo wie ohne bas Dieich bes Denfchen, die Erbe ihres Odmudes und ihrer herrschenden Krone bes raubt bliebe; warum wollten wir bieg Diadem unfrer Ermablung in ben Staub werfen und gerade ben Mittelpunft bes Rreifes nicht feben wollen, in wels chem alle Rabien gufammen gu laufen fcheinen? 216 bie bilbende Mutter ihre Werfe vollbracht und alle Formen ericopft hatte, die auf diefer Erde moglich maren, fand fie ftill und überfann ihre Werfe, und als fie fah, bag bei ihnen allen ber Erbe noch ihre vornehmfte Bierbe, ihr Regent und zweiter. Ochopfer fehlte, fiehe, ba ging fie mit fich ju Rathe, brangte bie Geftalten gusammen und formte aus allen ihr hauptgebilbe, die menfchliche Ochonheit. Mutterlich bot fie ihrem letten funftlichen Befchopfe die Sand

und fprach: "fieh auf von der Erde! Dir felbst überlaffen, warest du Thier wie andre Thiere; aber durch meine besondere Hust und Liebe gehe aufrecht und werde der Gott der Thiere." Lasset uns bei diesem heiligen Runstwerk, der Bohlthat, durch die unser Geschlecht ein Menschengeschlecht ward, mit dankbarem Blick verweilen; mit Berwunderung werden wir sehen, welche neue Organisation von Kraften in der aufrechten Gestalt der Menschheit aufange, und wie allein durch sie der Mensch ein Mensch ward.

Gedankenreich tritt die Stirn hervor und ber Schadel wolbet sich mit erhabner ruhiger Wurde. Die breite Thiernase ziehet sich jusammen und organistrt sich hoher und seiner, der zurückgetretene Mund kann schoner bedeckt werden, und so formt sich die Lippe des Menschen, die der klugste Affe entbehret. Nun tritt das Kinn herab, um ein gerade herabgesenktes schones Oval zu runden; sanft geht die Wange hinan; das Auge blickt unter der vorragenden Stirn wie aus einem heiligen Gedankentempel. Und wodurch dieß alles? Durch die Formung des Kopfs zur au fe

. Doe of a Google

rechten Geftalt, durch die innere und außere Orgas nifation deffelben jum perpendikularen Ochwers punkt \*). Wer Zweifel hierüber hat, fehe Mens. schen: und Affenschabel, und es wird ihm kein Ochats ten eines Zweifels mehr bleiben.

Alle außere Form ber Natur ift Darftellung ihres inneren Werks; und so treten wir, große Mutter, vor das Allerheiligste beiner Erdenschöpfung, die Werkstätte bes menschlichen Verstandes.

Da die Ausbreitung des Gehirns in seine weiten und schönen hemispharen, mithin die innere Bildung zur Vernunft und Freiheit, nur auf einer aufrechten Gestalt möglich war, wie das Verhältniß und die Gra:

<sup>\*)</sup> Die Abhandlung Daubentons: Sur les differences de la situation du grand trou occipital dans Ihomme et dans les animaux in ben Mem. de l'Acad. de Paris 1764. die ich bei Blumenbach angeführt ge funden, habe ich bisher nicht gelesen; ich weiß also nicht, wohin sein Gebante gehet oder wie weit er ihn fuhret. Meinen gift aus vorliegenden Thiers und Mens schuldbalen geschöpfet.

Gravitation diefer Theile felbit, die Droportion ihrer Barme und die Urt ihres Blutumlaufs zeiget: fo tonnte auch aus diefem innern Berhaltnig nichts an: bers als die menfchliche Bohlgeftalt werden. Warum neiget fich bie griechische Form bes Oberhaupts fo angenehm por? weil fie ben weiteften Raum eines freien Gehirns umschließt, ja auch icone, gefunde Stirnhohlen verrath, alfo einen Tempel jugenblich: Schoner und reiner Menschengedanten. Das Sinterhaupt dagegen ift flein: benn bas thierifche cerebellum foll nicht überwiegen. Go ift's mit ben andern Theilen des Befichts; fie zeigen als finnliche Organe die Schonfte Proportion ber finnlichen Rrafte bes Behirns an; und jede Abweichung bavon ift thie: rifch. 3ch bin gewiß, daß wir über bie Bufammen: stimmung diefer Theile einft noch eine fo Schone Bif: fenschaft haben werden, als uns die blog errathende Physiognomit schwerlich allein gewähren fann. 3m-Innern liegt ber Grund des Meugern, weil durch organische Rrafte alles von innen heraus gebildet ward und jedes Befchopf eine fo gange Form ber, Ratur ift, als ob fie nichts anders geschaffen batte.

Blid' alfo auf gen himmel, o Mensch! und er:

freue bich ichaubernb beines unermeglichen Borgugs, ben ber Schopfer ber Belt an ein fo einfaches Prin cipium, beine aufrechte Geftalt, fnupfte. Gingeft bu wie ein Thier gebudt, mare bein Saupt in eben ber gefrafigen Richtung fur Mund und Dafe geformt. und barnach ber Glieberbau geordnet: mo bliebe beine hohere Beiftestraft, bas Bilb ber Gottheit unfichtbar . in bich gefentet? Gelbft die Elenden, Die unter Die Thiere geriethen, verloren es: wie fich ihr Saupt migbilbete, verwilderten auch die innern Rrafte; gro: bere Ginnen jogen bas Gefcopf jur Erbe nieber. Mun aber burch die Bildung beiner Glieder gum auf: rechten Bange, befam bas Saupt feine Schone Stell lung und Richtung; mithin gewann bas Sirn, bieß zarte atherifche Simmelegemache, volligen Raum fich umbergubreiten und feine Zweige abwarts ju verfen: ben. Gebankenreich wolbte fich bie Stirn, die thie: rifchen Organe traten jurud, es ward eine menfch: liche Bilbung. Je mehr fich ber Ochabel hob, befto tiefer trat bas Bebor binab, es fugte fich mit bem Besicht freundschaftlicher jufammen und beibe Ginne befamen einen innern Butritt gur beiligen Rammer ber Ibeenbilbung. Das fleinere Gebirn, Die fprof:

Dominio Chagle

fende Bluthe bes Ruckens und ber finnlichen Lebens: frafte, trat, da es bei ben Thieren herrschender mar, mit bem andern Gehirn in ein untergeordnetes mil beres Berhaltnif. Die Strahlen ber munderbaricho: nen gestreiften Rorper murden bei dem Denfchen ge: zeichneter und feiner; ein Fingerzeig auf bas unend: lich feinere Licht, bas in biefer mittlern Region gu: fammen und aus einander ftrablet. Go mard, wenn ich in einem Bilde reben barf, die Blume gebilbet, bie auf bem verlangerten Rudenmart nur empor fprofte, fich aber vorn meg ju einem Bemache voll atherifcher Rrafte molbet, bas nur auf diefem empor: ftrebenben Baum erzeugt werden fonnte.

Beiche Tiefen von Runftgefühl liegen in einem jeden Menschensinn verborgen, die bie und ba mei: ftens nur Roth, Mangel, Rrantheit, bas Fehlen ei: nes andern Ginnes, Difgeburt ober ein Bufall ent: bedet, und die uns ahnen laffen, mas für andre für biefe Belt unaufgeschloffene Ginne in uns liegen mb: gen. Benn einige Blinde das Gefühl, das Gehor, bie gablende Bernunft, bas Gedachtniß bis ju einem

Grad erheben fonnten, der Menfchen von gewöhnli: chen Ginnen fabelhaft buntet; fo mogen unentbecfte Welten der Mannigfaltigfeit und Feinheit auch in andern Sinnen ruben, bie wir in unfrer vielorgani: . firten Dafdine nur nicht entwickeln. Das - Muge, bas Ohr! Bu welchen Feinheiten ift ber Menfch fcon durch fie gelangt und wird in einem hohern Buftande gewiß weiter gelangen, ba, wie Berflei fagt, bas Licht eine Sprache Gottes ift, die unfer feinfter Ginn in taufend Geftalten und Farben unablaffig nur buch: ftabiret. Der Bohllaut, ben bas menfchliche Obr empfindet und ben die Runft nur entwickelt, ift bie feinste Deffunft, die die Geele durch den Ginn bun: fel ausübet; fo wie fie durche Muge, indem , ber Licht: ftrahl auf ihm fpielet, Die feinfte Beometrie beweifet. Unendlich werben wir uns wundern, wenn wir, in unferm Dafenn einen Ochritt weiter, alles bas mit flarem Blick feben, was wir in unfrer vielorganifirten gottlichen Maschine mit Ginnen und Rraften buntel übten, und in welchem fich, feiner Organifation gemäß, das Thier icon vorzuüben icheinet.

Inbeffen maren alle diefe Runftwertzeuge, Behirn, Ginne und Sand, auch in der aufrechten Geftalt un: wirtfam geblieben, wenn uns ber Ochopfer nicht eine Triebfeder gegeben batte, die fie alle in Beme: gung feste; es mar bas gottliche Befchent ber Rede. Mur burch die Rede wird die fchlummernbe Bernunft erwecht: ober vielmehr die nachte Fabigfeit, die durch fich felbft ewig tobt geblieben mare, wird burch die Sprache lebendige Rraft und Wirfung. Mur burch bie Rebe mird Muge und Ohr, ja bas Gefühl aller Sinne eins und vereinigt fich durch fie jum ichaffenden Gebanten, bem bas Runftwerf ber Sanbe und andrer Glieder nur gehorchet. Das Bei: fviel ber Taub: und Stummgebornen zeigt, wie me: nig ber Menfch auch mitten unter Menfchen ohne Sprache ju Ideen ber Vernunft gelange und in mel: der thierifchen Bildheit alle feine Triebe bleiben. Er ahmt nach mas fein Muge fieht, Gutes und Bofes; und er ahmt es Schlechter als der Uffe nach, weil bas innere Rriterium der Unterscheidung, ja felbft bie Sympathie mit feinem Gefchlecht ihm fehlet. Man hat Beifpiele \*), daß ein Taub: und Stummgeborner

Ironalin Google

<sup>\*)</sup> In Sads vertheidigtem Glauben ber Chriften

seinen Bruder mordete, da er ein Schwein morden sah, und wuhlte, bloß der Nachahmung wegen, mit kalter Freude in den Eingeweiden desselben: schrecklischer Beweis, wie wenig die gepriesene menschliche Vernunft und das Gefühl unser Gattung durch sich selbst vermöge. Man kann und muß also die feinen Sprachwerkzeuge als das Steuerruder unser Vernunft und die Rede als den Himmelssunken anziehen, der unser Sinnen und Gedanken allmälig in Flammen brachte.

Bei den Thieren sehen wir Voranstalten zur Rede und bie Natur arbeitet auch sier von unten herauf, um diese Kunft endlich im Menschen zu vollenden. Zum Bert des Athemholens wird die ganze Brust mit ihren Knochen, Bandern und Muskeln, das Zwerchfell und sogar Theile des Unterleibes, des Natstens, des Halses und der Oberarme erfordert; zu dies sem großen Wert also bauete die Natur die ganze Saule der Ruckenwirbel mit ihren Bandern und Rips

erinnere ich mich, einen folden Fall ergablt gefunden gu haben; mehrere bergleichen find mir aus andern Schriffen erinnerlich.

pen, Dusteln und Abern: fie gab ben Theilen ber Bruft die Festigfeit und Beweglichfeit, die ju ihm gehoren, und ging von den niedrigern Befchopfen ime mer hoher, eine volltommenere Lunge und Luftrohre ju bilden. Begierig gieht bas neugeborne Thier ben erften Athemaug in fich, ja es branget fich nach bem: felben, als ob es ihn nicht erwarten tonnte. Buns berbar viel Theile find ju diefem Bert gefchaffen: benn faft alle Theile bes Rorpers haben ju ihrem wirtfamen Gebeihen Luft nothig. Indeffen, fo fehr fich alles nach diefem lebendigen Gottesathem brangt, fo hat nicht jedes Geschopf Stimme und Sprache, bie am Ende burch fleine Bertzeuge, ben Ropf ber Luftrobre, einige Rnorpel und Musteln, endlich burch bas einfache Glied ber Bunge beforbert merben. In der ichlichteften Geftalt erscheint biefe Taufend: funftlerin aller gottlichen Gedanten und Borte, Die mit ein wenig Luft burch eine enge Spalte nicht nut bas gange Reich ber Ibeen bes Menschen in Bewe: gung gefeht, fondern auch alles ausgerichtet hat, mas Menfchen auf der Erbe gethan haben. Unendlich fcon ift's, ben Stufengang ju bemerten, auf bem die Natur vom ftummen Gifch, Burm und Infeft

Doras da / Cauglo

bas Befchopf allmalig jum Schall und jur Stimme binauf forbert. Der Bogel freuet fich feines Befan: ges als bes funftlichften Gefchafts und zugleich bes herrlichften Borgugs, ben ihm ber Schopfer gegeben; bas Thier, bas Stimme hat, ruft fie ju Gulfe, fo: bald es Meigungen fuhlet und der innere Buftand feis nes Wefens freudig oder leibend hinaus will. Es gesticulirt wenig; und nur die Thiere fprechen burch Beichen, benen vergleichungeweise ber lebendige Laut versagt ift Die Bunge einiger ift ichon gemacht, menschliche Borte nachsprechen ju fonnen, beren Sinn fie doch nicht begreifen; die Organifation von außen, infonderheit unter der Bucht des Menfchen, eilt bem innern Bermogen gleichsam jum voraus. Sier aber Schloß fich die Thur, und dem menschen: ahnlichsten Uffen ift die Dede durch eigne Seitenfacte, bie die Matur an feine Luftrohre hing, gleichfam absichtlich und gewaltsam verfaget \*).

Die fonderbar, daß ein bewegter Lufthauch bas einzige, wenigstens bas beste Mittel unfrer Gedanten

<sup>\*)</sup> S. Campers Abhandlung von ben Sprachwerts zeugen ber Uffen, Philosoph. Transactions 1779. Vol. I.

und Empfindungen fenn sollte! Ohne fein unbegreifliches Band mit allen ihm so ungleichen Sandlungen unfrer Seele maren diese Sandlungen ungeschehen, die feinen Zubereitungen unfers Gehirns mußig, die ganze Anlage unfres Befens unvollendet gehlieben, wie die Beispiele der-Menschen, die unter die Thiere geriethen, zeigen.

Den Menschen baute die Natur zur Sprache; auch zu ihr ist er aufgerichtet und an eine emporsstrebende Saule seine Brust gewölbet. Menschen, die unter die Thlere geriethen, verloren nicht nur die Rede selbst, sondern zum Theil auch die Fähigkeit zu derselben; ein offenbares Kennzeichen, daß ihre Kehle mißgebildet worden und daß nur im aufrechten Gange wahre menschliche Sprache Statt findet. Denn obsgleich mehrere Thiere menschenähnliche Sprachorgane haben: so ist doch, auch in der Nachahmung, keines derselben des fortgehenden Stroms der Rede aus unser erhabnen, freien, menschlichen Brust, aus unserm engern und kunstlich verschlossenen Munde sähig. Hingegen der Mensch kann nicht nur alle

Win war Google

Schalle und Tone berfelben nachahmen, und ift, wie Monbobbo fagt, ber Mock-bird unter ben Ges Schopfen ber. Erbe; fondern ein Gott hat ihm auch bie Runft gelehrt, Ibeen in Tone gu pragen, Geftalten burch Laute ju bezeichnen und bie Erbe ju beherrichen burch bas Bort feines Mundes. Bon ber Oprache alfo fangt feine Bernunft und Cultur an: benn nur burch fie beherricht er auch fich felbft und wird bes Nachfinnens und Bablens, baju er burch feine Orga: nisation nur fabig mar, machtig. Sobere Befchopfe mogen und muffen es fenn, beren Vernunft burch bas Muge erwacht, weil ihnen ein gesehenes Merkmal ichon genug ift, Ibeen ju bilben und fie unterscheibend ju firiren; ber Menfch ber Erbe ift noch ein Bogling bes Dhre, burch welches er bie Oprache bes Lichts' allmalig erft verfteben lernet. Der Unterschied ber Dinge muß ihm burch Beihulfe eines Undern erft in die Geele gerufen merben, ba er benn, vielleicht gue euft athmend und feichend, bann ichallend und fange bar feine Gebanten mittheilen lernte. Ausbrudend ift alfo ber Dame ber Morgenlander, mit bem fie bie Thiere bie Stummen ber Erbe nennen; nur mit ber Organisation gur Rede empfing ber Mensch

ben Athem ber Gottheit, ben Saamen jur Vernunft und ewigen Verwollfommnung, einen Nachhall jener schaffenden Stimme ju Beherrschung ber Erde, furz die gottliche Ibeenkunft, die Mutter aller Kunfte.

Der Menich hat ben Konigevorzug, mit hohem Saupt, aufgerichtet weit umber zu ichauen, freilich also auch vieles dunkel und falich zu sehen, oft sogar feine Schritte zu vergeffen und erst durch Strauchelnerinnert zu werden, auf welcher engen Basis das ganze Kopf: und herzensgebaude seiner Begriffe und Urtheile ruhe; indessen ist und bleibt er, seiner hohen Ver st an des bestimmung nach, was tein anderes Erdengeschöpf ist, ein Sottersohn, ein König der Erde.

Um die Soheit dieser Bestimmung zu fuhlen, lafete uns bedenken, was in ben großen Gaben Ber: nunft und Freiheit liegt und wieviel die Natur gleichsam wagte, da fie bieselbe einer so schwachen vielfach gemischten Erdorganisation, als der Mensch ift, anvertraute. Das Thier ist nur ein gebuckter

Stlave; wenn gleich einige eblere berfelben ihr Saupt empor heben oder wenigstens mit vorgerecktem Salfe fich nach Freiheit fehnen. Ihre noch nicht gur Ber: nunft gereifte Geele muß nothburftigen Erleben die: nen und in biefem Dienft fich erft jum eignen Bebrauch ber Ginne und Reigungen von fern bereis ten. Der Menich ift ber erfte Freigelaffene ber Schopfung; er ftehet aufrecht. Die Bage bes Bu: ten und Bofen, des Falfchen und Wahren hangt in ihm; er fann forfchen, er foll mablen. Wie die Das tur ihm zwei freie Sande ju Berfzeugen gab und ein überblickendes Muge, feinen Bang ju leiten: fo hat er auch in fich die Dacht, nicht nur die Ge: wichte ju ftellen, fondern auch, wenn ich fo fagen barf, felbft Gewicht ju fenn auf ber Bage. Er fann bem truglichften Grrthum Ochein geben und ein freiwillig Betrogener werden: er fann bie Retten, bie ihn, feiner Datur entgegen, feffeln, mit ber Beit lies ben lernen und fie mit mancherlei Blumen befrangen. Bie es alfo mit ber getaufchten Bernunft ging, ge: het's auch mit der migbrauchten ober gefeffelten Freis beit; fie ift bei ben Deiften bas Berhaltniß ber Rrafte und Triebe, wie Bequemlichfeit ober Bewohnheit'fie

Dona do Catagle

festgestellt haben. Seiten blieft der Mensch über biese hinaus und kann oft, wenn niedrige Triebe ihn fesseln und abscheuliche Gewohnheiten ihn binden, arger als ein Thier werden.

Indeffen ift er, auch feiner Freiheit nach, und felbft im argften Migbrauch berfelben, ein Ronig. Er barf boch mablen, wenn er auch bas Schlechtefte mabite: er fann uber fich gebieten, wenn er fich auch. jum Diedrigften aus eigner Bahl bestimmte. Bor bem Allfehenden, ber diefe Rrafte in ihn legte, ift . freilich fowohl feine Bernunft als Freiheit begrangt, und fie ift gludlich begrangt, weil, ber die Quelle fchuf, auch jeden Musfluß berfelben fennen, vorherfe: ben und fo ju lenten wiffen mußte, daß der aus: Schweifenbfte Bach feinen Sanden nimmer entrann; in der Gache felbft aber und in der Ratur des Den: fchen wird dadurch nichts geandert. Er ift und bleibt für fich ein freies Beschopf, obwohl die allumfaffende Gute ihn auch in feinen Thorheiten umfaffet und biefe gu feinem und dem allgemeinen Beften lenket. Die fein getriebenes Befchof ber Atmofphare entflie: ben fann; aber auch, wenn es gurucffallt, nach Ginem und benfelben Daturgefegen wirket: fo ift ber Denfc

im Jrrthum und in der Wahrheit, im Fallen und Wiederaufstehen Mensch, zwar ein schwaches Kind, aber boch ein Freigeborner; wenn noch nicht vernunftig, so doch einer bessern Vernunft fahig, wenn noch nicht zur Humanität gebildet, so doch zu ihr bildbar. Der Menschenfresser in Neuseeland und Fenelon, der verworfene Pescherah und Newton sind Geschöpfe Einer und derselben Gattung.

Gleicherweise hat auch die Freiheit im Menischengebilde cole Früchte getragen und sich sowohl in bem, was sie verschmähte, als was sie unternahm, ruhmwurdig gezeiget. Daß Menschen bem unstäten Zuge blinder Triebe entsagten und freiwillig ben Bund der Ehe einer geselligen Freundschaft, Unterstütung auf Leben und Tod knupften: daß sie ihrem eigenen Willen entsagten und Gesetze über sie herrischen lassen wollten, also ben immer unvollkommenen Bersuch einer Regierung burch Menschen über Menschen feitellten und ihn mit eigenem Blut und Leben schuchten, daß eble Manner sich für ihr Vaterland hingaben und nicht nur in einem stürmischen Augen-

blick ihr Leben, fondern mas weit ebler ift, die gange Dube ihres Lebens, burch lange Rachte und Tage, durch Lebensjahre und Lebensalter unverdroffen für nichts hielten, um einer blinden und undankbaren Menge, menigftens nach ihrer Deinung, Boblfenn und Rube ju fchenken; bag endlich Gotterfullete Beife, aus edlem Durft fur die Bahrheit, Freiheit und Bludfeligfeit unfere Gefchlechte, Ochmach und Berfolgung, Armuth und Doth willig übernahmen und an bem Bedanten festhielten, bag fie ihren Bru: bern bas ebelfte But, beffen fie fahig maren, ver: Schafft oder befordert hatten; wenn diefes Alles nicht große Menschentugenden und bie fraftvolleften Beftres bungen ber Gelbftbeftimmung find, die in uns lieget: fo fenne ich feine andre. 3mar maren nur immer Wenige, die bierin bem großen Saufen vor: gingen und ihm als Merate beilfam aufamangen, mas biefer noch nicht felbft ju ermablen mußte; eben biefe Benigen aber maren die Bluthe des Menschenge: . Schlechte, unfterbliche freie Gotterfohne auf Erden. Sibre einzelnen Damen gelten fatt Millionen.

Schon ift die Rette, an ber die allfühlende Mutter die Mitempfindungen ihrer Rinder-halt und fie von Bliede gu Gliebe hinaufbilbet. Bo bas Gefchopf noch ftumpf und roh ift, taum fur fich gu forgen, ba ward ihm auch die Gorge fur feine Rinder nicht anvertrauet. Die Bogel bruten und ergieben ihre Jungen mit Mutterliebe; der finnlofe Strauf dage: gen giebt feine Gier bem Sande. "Er vergift; fagt jenes alte Buch von ihm, daß eine Rlane fie gertrete ober ein wildes Thier fie verderbe: benn Gott hat ihm die Beisheit genommen und hat ihm feinen Berftand mitgetheilet." Durch eine und biefelbe or: ganische Urfache, wodurch das Geschopf mehr Gehirn empfangt, empfangt es auch mehr Barme, gebiert Lebendige oder brutet fie aus, faugt und befommt mutterliche Liebe. Das lebenbig geborne Befchopf ift gleichsam ein Rnauel ber Merven des mutterlichen Wefens; das felbft gefaugte Rind ift eine Oproffe ber Mutterpflanze, die fie als einen Theil von fich nah: ret. - Auf dieß innigfte Mitgefühl find in der Baus: haltung des Thiers alle die garten Triebe gebaut, bar ju die Matur fein Gefchlecht veredeln fonnte.

Bei dem Menschen ift die Mutterliebe hoherer

Art; eine Oproffe ber humanitat feiner aufgerich: teten Bilbung. Unter bem Muge ber Mutter liegt ber Saugling auf ihrem Ochoof und trinft bie gar: tefte Opeife, eine thierifche und felbit ben Rorper verunftaltende Art ift's, wenn Bolfer, von Roth ges wungen, ihre Rinder auf dem Ruden faugen. Den größten Unmenichen gahmt die paterliche und haus: liche Liebe; benn auch eine Lowenmutter ift gegen ihre Jungen freundlich. Im vaterlichen Saufe entftand die erfte Gefellichaft, burch Banbe des Bluts, des Butrauens und ber Liebe verbunden. Alfo auch um die Wildheit der Menschen ju brechen und fie jum hauslichen Umgange zu gewohnen, follte die Rindheit unfres Gefchlechts lange Jahre bauern; Die Datur. zwang und hielt es burch garte Bande gufammen, daß es fich nicht, wie die bald ausgebildeten Thiere, gerftreuen und vergeffen fonnte. Dun ward ber Bater der Erzieher feines Sohns, wie die Mutter feine Saugerin gewesen mar; und fo mard ein neues Glied ber humanitat gefnupfet. Sier lag namlich ber Grund ju einer nothwendigen menfchlichen Befellichaft, ohne die fein Menich aufwachsen, feine Dehrheit von Menschen senn konnte. Der Densch ift also gur Be: III.

sellschaft geboren; das sagt ihm das Mitgefühlt seiner Eltern, das sagen ihm die Jahre seiner langen-Kindheit.

Endlich ift die Religion die hochfte humanitat bes Menschen, und man verwundre fich nicht, daß ich fie hieher rechne. Wenn des Dienschen vorzüglichfte Babe Berftand ift: fo ift's bas Gefchaft bes Ber: ftandes, ben Busammenhang zwischen Urfache und Wirfung aufzuspahen und benfelben, wo er ihn nicht gewahr wird, ju ahnen. Der menfchliche Berftand thut biefes in allen Sachen, Sandthierungen und Runften; benn auch, mo er einer angenommenen Fertigfeit folget, mußte ein fruberer Berftand ben Bufammenhang zwischen Urfache und Wirtung feftge: fest und alfo diefe Runft eingeführt haben. feben wir in ben Berfen ber Ratur eigentlich feine Urfache im Innerften' ein; wir fennen une felbft nicht, und wiffen nicht, wie irgend Etwas in uns wirtet. 201fo ift auch bei allen Wirfungen außer uns alles nur Traum, nur Bermuthung und Name; in: beffen ein mabrer Traum, fobald wir oft und be:

ftanbig einerlei Birfungen mit einerlei Urfachen ver; fnupft feben. Dieg ift ber Bang ber Philosophie und die erfte und lette Philosophie ift immer Reli: gion gewefen. Much die wilheften Bolfer haben fich barin geubt; benn fein Bolf ber Erbe ift vollig ohne fie, fo wenig als ohne menschliche Vernunftfahigfeit und Geftalt, ohne Oprache und Che, ohne einige menfche liche Sitten und Gebrauche gefunden worden. Gie glaubten, mo fie feinen fichtbaren Urheber faben, an unfichtbare Urheber, und forschten also immer boch, fo dunkel es war, Urfachen ber Dinge nach. Freilich hielten fie fich mehr an die Begebenheiten als an die Wefen ber Natur: mehr an ihre furchterliche und vorübergehende als an die erfreuende und baurende Seite; auch famen fie felten fo weit, alle Urfachen unter Gine ju ordnen. Indeffen war auch biefer erfte Berfuch Religion; und es heißt nichts gefagt, baß Furcht bei ben Deiften ihre Gotter erfunden. Die Furcht, als folche, erfindet nichts: fie weckt blog ben Berftand, ju muthmaßen und mahr ober falfch zu ahnen. Gobald ber Mensch also feinen Berftand in ber leichteften Unregung brauchen lernte, b. i. fobald er die Belt anders als ein Thier anfah,

mußte er unsichtbare, machtigere Wesen vermuthen, die ihm helsen, oder ihm schaden. Diese suchte er sich zu Freunden zu machen, oder zu erhalten; und so ward die Religion, wahr oder falsch, recht oder irre geführt, die Belehrerin der Menschen, die rathgebende Trösterin ihres so dunkeln, so gefahrvollen und labge rinthvollen Lebens.

Dein! bu haft bich beinen Geschopfen nicht un: bezeugt gelaffen, bu ewige Quelle alles Lebens, aller Befen und Formen. Das gebudte Thier empfindet bunfel beine Macht und Gute, indem es, feiner Or: ganifation nach, Rrafte und Reigungen ubt: ihm iftber Menfch die fichtbare Gottheit ber Erbe. Aber ben Menfchen erhobst bu, bag er felbft, ohne bag er's weiß und will, Urfachen ber Dinge nachfpahe, ihren Bufammenhang errathe und Dich alfo finde, bu großer Bufammenhang aller Dinge, Befen ber Befen. Das Innere beiner Ratur erfennet er nicht, ba er feine Rraft Gines Dinges von innen einfieht; ja, wenn er bich geftalten wollte, hat er geirret und muß irren; benn bu bift gestaltlos, obwohl die Erfte einzige Urfache aller Geftalten. Indeffen ift auch jer ber falfche Ochimmer von dir tennoch Licht und jeder

trügliche Altar, den er dir baute, ein untrugliches Denkmal nicht nur deines Dafenns, sondern auch der Macht des Menschen, dich ju erkennen und anzubeten. Religion ift also, auch schon als Verstandesübung ber trachtet, die hochste Humanitat, die erhabenste Bluthe ber menschlichen Seele.

Dein, gutige Gottheit, bem morberifchen Unge: fahr überließest du bein Geschopf nicht. Den Thie: ren gabft bu Inftinct, bem Menfchen grubeft bu bein Bild, Religion und humanitat, in bie Geele: ber Umrif ber Bilbfaule liegt im bunteln tiefen Dar: mor ba; nur er fann fich nicht felbft aushauen, aus: bilden. Tradition und Lehre, Bernunft und Erfah: rung follten biefes thun, und bu liegeft es ihm an Mitteln bagu nicht fehlen. Die Regel ber Gerech: tiafeit, die Grundfage bes Rechts ber Gefellichaft, felbft bie Monogamie, ale bie bem Menfchen natur: lichfte Che und Liebe, die Bartlichfeit gegen Rinder, die Dietat gegen Wohlthater und Freunde, felbft die Empfindung des machtigften, wohlthatigften Befens, find Buge biefes Bilbes, die bie und ba balb unter: bruckt, bald ausgebildet sind, allenthalben aber noch bie Uranlage bes Menschen selbst zeigen, der er sich, sobald er sie wahrnimmt, auch nicht entsagen darf. Das Reich dieser Anlagen und ihrer Ausbildung ist die eigentliche Stadt Gottes auf der Erde, in welcher alle Menschen Burger sind, nur nach sehr vertsschiedenen Elassen und Stufen. Glücklich ist, wer zur Ausbreitung dieses Reichs der wahren innern Menschenschöpfung beitragen kann: er beneidet keinem Ersinder seine Wissenschaft und keinem König seine Krone.

Daß mit der Religion also auch hoffnung und Glaube der Unsterblichkeit verbunden war und durch sie unter den Menschen gegründet wurde, ist abermals Natur der Sache, vom Begriff Gottes und der Menschheit beinah unzertrennlich. Wie? wir sind Kind ber des Ewigen, den wir hier nachahmend erkennen und lieben lernen sollten, zu bessen Erkenntniß wir durch alles erweckt, zu bessen Nachahmung wir durch Liebe und Leid gezwungen werden, und wir erkennen ihn noch so dunkel, wir ahmen ihm so fchwach und

findisch nach; ja wir feben die Grunde, marum wir ihn in diefer Organisation nicht anders erfennen und nachahmen tonnen. Und es follte fur uns feine an: bre moglich? fur unfre gewiffefte befte Unlage follte fein Fortgang wirflich feyn? Denn eben diefe unfre edelften Rrafte find fo wenig fur diefe Belt: fie ftre: ben uber diefelbe hinuber, weil hier alles der Dothe durft dienet. Und doch fuhlen wir unfern edlern Theil beftandig im Rampf mit diefer Dothdurft: ge: rade bas, mas der 3med der Organisation im Den: fchen Scheinet, findet auf der Erde gwar feine Be: burte: aber nichts weniger ale feine Bollendungs: ftatte. Rif alfo die Gottheit ben Raden ab und brachte mit allen Bubereitungen aufs Denschengebilbe endlich ein unreifes Befchopf ju Stande, bas mit feiner gangen Bestimmung getaufcht ward? Alles auf ber Erde ift Stuckwert, und foll es ewig und ewig ein unvollkommenes Studwert, fo wie das Mens fchengeschlecht eine bloge Schattenherbe, die fich mit Eraumen jagt, bleiben? Sier fnupfte die Religion alle Mangel und Soffnungen unfres Gefchlechts jum Glauben gusammen, und mand ber humanitat eine unfterbliche Rrone.

Reine Rraft fann untergeben; benn mas biege es: eine Rraft gehe unter? Bir haben in ber Datur bavon fein Beispiel, ja in unfrer Geele nicht einmal einen Begriff. 3ft es Biberfpruch , bag Etwas Dichts fei oder merbe: fo ift es mehr Biberfpruch, bag ein lebendiges, wirfendes Etwas, in bem ber Schopfer felbft gegenwartig ift, in bem fich feine Sottesfraft einwohnend offenbaret, fich in ein Dichts verfehre. Das Berfgeug fann burch außer: liche Umftande gerruttet werben; fo wenig aber auch in diefem fich nur ein Atom vernichtet ober verlieret, um fo weniger die unfichtbare Rraft, die auch in die: fem Atom wirfet. Da wir nun bei allen Organifa: tionen mahrnehmen, daß ihre mirtenden Rrafte fo weise gewählt, so funftlich geordnet, so genau auf ihre gemeinschaftliche Dauer und auf die Ausbildung ber Bauptfraft berechnet fen: fo mare es Unfinn, von ber Datur ju glauben, bag in bem Mugenblick, ba eine Combination berfelben, b. i. ein außerlicher Bus fand, aufhort, fie nicht nur ploblich von der Beisheit und Gorgfalt abließe, wodurch fie allein gottliche Das tur ift; fondern biefelbe auch gegen fich fehrte, um mit ihrer gangen Allmacht (benn minber gehorte bas

ju nicht) nur einen Theil ihres lebenbigen Zusammenhanges, in dem sie selbst ewig thatig lebet, zu vernichten. Was der Allbelebende ins Leben rief, lebet: was wirft, wirft in seinem ewigen Zusammen: hange ewig.

\* \* \*

Die Geele ift über alle Bermogen niebrigerer Dr: ganifationen fo weit hinaufgeruckt, bag fie nicht nur mit einer Art Allgegenwart und Allmacht taufend or: ganifche Rrafte meines Rorpers als Ronigin beherrs Schet; fondern auch (Bunber aller Bunder!) in fich felbft zu blicken, und fich zu beherrichen vermag. Michts geht hienieden über die Feinheit, Ochnelle und Birtfamteit eines menfchlichen Gebanten; nichts uber die Energie, Reinheit und Barme eines menfch: lichen Willens. Dit allem, mas ber Menfch benft, ahmet er ber ordnenden, mit allem, mas er will und thut, ber ichaffenben Gottheit nach; er moge fo une vernunftig benfen als er wolle. Die Mehnlichkeit liegt in ber Sache felbft: fie ift im Befen feiner Geele gegrundet. Die Rraft, Die Gott erfennen, ihn lieben und nachahmen fann, ja bie, nach bem

Wesen ihrer Bernunft, ihn gleichsam wider Willen'er: tennen und nachohmen muß, indem sie auch bei Irrethumern und Fehlern nur durch Trug und Schwachteit sehlte; sie, die mächtigste Regentin der Erdesollte untergehen, weil ein außerer Zustand der Zussammensessung sich andert und einige niedere Unterthamen von ihr weichen? Die Kunstlerin ware nicht mehr, weil ihr das Werkzeug aus der Hand fällt? Wo bliebe hier aller Zusammenhang der Gedansten?

Entweder hat die Wirkung meiner Seele kein Analogon hienieden; und sodann ist's weder zu begreis fen, wie sie auf den Körper wirke? noch wie andre Gegenstände auf sie zu wirken vermögen? oder es ist dieser unsichtbare himmlische Licht: und Feuergeist, der alles Lebendige durchsließt und alle Kräfte der Natur vereinigt. In der menschlichen Organisation hat er die Feinheit erreicht, die ihm ein Erdenbau gewähren konnte: vermittelst seiner wirkte die Seele in ihren Organen beinahe allmächtig und strahlte in sich selbst zurück mit einem Bewustseyn, das ihr

Innerstes reget. Vermittelst seiner fullete sich der Geift mit edler Warme und wußte sich durch freie Selbstbestimmung gleichsam aus dem Korper, ja aus der Welt zu sesen und sie zu lenken. Er hat also Macht über dasseibe gewonnen, und wenn seine Stunde schlägt, wenn seine dußere Maschine aufgeldset wird: was ist naturlicher, als daß nach einigen, ewig fortwirkenden Gesesen der Natur er das, was seiner Art geworden und mit ihm innig vereint ist, nach sich ziehe? Er tritt in sein Medium über, und dieß ziehet ihn — oder vielmehr Du ziehest und leitest uns, alle verbreitete bildende Gotteskraft, Du, Seele und Mutz ter aller lebendigen Wesen, Du leitest, bildest uns zu unster neuen Bestimmung sanft hinüber.

Das erfte Gefchopf, bas ans Licht tritt und unter bem Strahl ber Sonne fich als eine Königin des unterirdischen Reichs zeigt, ist die Pflanze. Bas sind ihre Bestandtheile? Salz, Del, Eisen, Schwefel und was sonst an feinern Kraften das Unterirdische zu ihr hinauszuläutern vermochte. Bie fam sie zu biesen Theilen? Durch innere organische Kraft, durch welche

fie, unter Beihalfe der Elemente, jene sich eigen zu machen strebet. Und was thut sie mit ihnen? Sie ziehet sie an sich, verarbeitet sie in ihr Wesen und lautert sie weiter. Siftige und gesunde Pflanzen sind also nichts als Leiterinnen der grobern zu feinern Theislen; das ganze Runstwerk des Sewächses ist, Niedriges zu Soherem hinauf zu bilben.

Ueber ber Pflange ftehet bas Thier und gehrt von ihren Gaften. Der einzige Elephant ift ein Grab von Millionen Rrautern; aber-er ift ein lebene biges, auswirfendes Grab, er animalifirt fie gu Theis len feiner felbft: bie niedern Rrafte geben in feinere-Formen bes Lebens uber. Go ift's mit allen fleifch: freffenden Thieren: Die Datur hat Die Uebergange rafch gemacht, gleich als ob fie fich vor allem lange famen Tode fürchtete. Darum verfurzte fie und bes Schleunigte die Bege ber Transformation in bobere Lebensformen. Unter allen Thieren ift bas Gefchopf . ber feinften Organe, ber Denfch, ber größte. Dors ber. Er fann beinahe alles, mas an lebendiger Orga: nifation nur nicht ju tief unter ihm fteht, in feine Matur vermandeln.

Barum mabite ber Schopfer biefe, bem außern

Dog. do/ Edegle

Unblicke nach, gerfterenbe Ginrichtung feiner lebendis gen Reiche? Baren es feindliche Dadte, bie fic ins Bert theilten und ein Gefchlecht bem andern jur Beute machten? ober mar es Ohnmacht bes Schopfers, ber feine Rinder nicht anders ju erhalten wußte? Dehmet die außere Sulle meg, und es ift fein Tod in ber Ochopfung; jebe Berftorung ift Hebergang jum bobern Leben, und ber weife Bater machte biefen fo fruh, fo rafch, fo vielfach, als es die Erhaltung ber Befchlechter und ber Gelbftgenuß bes Befchopfs, bas fich feiner Gulle freuen und fie wo moglich auswirfen follte, nur geftatten fonnte. Durch taufend gewaltfame Tobe tam er bem langfamen Erfterben vor und befors berte ben Reim ber blubenden Rraft ju bobern Organen. Das Bachsthum eines Gefchopfe, mas ift's anders als die ftete Bemuhung beffelben, mehrere organische Rrafte mit feiner Datur gu verbinden? Sierauf find feine Lebensalter eingerichtet, und fobalb es bieß Bes ichaft nicht mehr fam, muß es abnehmen und ftere ben. Die Matur bankt die Dafchine ab, die fie gu ihrem Sweck der gefunden Affimilation, ber muntern Berarbeitung nicht mehr tuchtig findet.

. Bas bas Thier ju feiner Dahrung bebarf, find pflanzenartige Rrafte, bamit es pflanzenar: tige Theile belebe; ber Saft ber Musteln und Ders ven dient nicht mehr gur Dahrung irgend eines Erd: mefens. Gelbft bas Blut ift nur Raubthieren eine Erquickung; und bei Dationen, die burch Leidenschaft ober Rothburft bagu gezwungen murben, hat man auch Meigungen bes Thiers bemerket, ju beffen leben: biger Speife fie fich graufam entschloffen. Alfo ift bas Reich ber Gebanten und Reize, wie es auch feine Natur fordere, hier ohne fichtbaren Fort: und Uebergang, und die Bildung der Rationen hat es gueinem ernften Gefet bes menfchlichen Gefühls ger macht, jedes Thier, bas noch lebet in feinem Blute, jur Opeife nicht zu begehren. Offenbar find alle biefe Rrafte von geiftiger Art; baber man vielleicht mancher Sypothefen uber ben Mervenfaft, als uber ein taftbares Behifulum ber Empfindungen, batte überhoben fenn mogen. Der Dervenfaft, wenn er da ift, erhalt die Merven und bas Gehirn gefund, fo daß fie ohne ihn nur unbrauchbare Stricke und Gefage maren; fein Mugen ift alfo forperlich, und bie Birfung der Geele, nach ihren Empfindungen und

Rraften, ift, was für Organe fie auch gebrauchen moge, überall geistig.

Und wohin fehren nun diefe geiftigen Rrafte, bie allem Ginn ber Menfchen entgehen? Beife hat bie Matur hier einen Borhang vorgezogen und lagt uns, bie wir biegu feine Ginne haben, in bas geiftige Reich ihrer Verwandlungen und Uebergange nicht hineinschauen; mahrscheinlich murbe sich auch ber' Blick bahin mit unfrer Erifteng auf Erben und alle ben finnlichen Empfindungen, benen wir noch unterworfen find, nicht vertragen. Gie legte uns alfo nur Uebergange aus ben niebern Reichen und in ben bobern nur auffteigende Formen dar ; ihre taufend unfichtbaren Bege der Ueberleitung behielt-fie fich felbft por; und fo mard bas Reich ber Ungebornen, die große uan ober ber Sades, in-welchen fein menfchli: ches Muge reichet.

Als Thier dienet der Menfch der Erde und hangt an ihr als feiner Wohnstatte; als Menfch hat er ben Saamen der Unsterblichkeit in fich, der einen andern Pflandgarten fordert. Als Thier kann er feine Bes

Install of Catagle

burfniffe befriedigen, und Denfchen, bie mit ihnen aufrieden find , befinden fich fehr mohl hienieden. Sobald er irgend eine eblere Unlage verfolgt, findet er überall Unvollfommenheiten und Studwerf; bas Ebelfte ift auf ber Erbe nie ausgeführt worben, bas Reinfte hat felten Beftand und Dauer gewonnen: für bie Rrafte unfere Beiftes und Bergens ift biefer Schauplat immer nur eine Uebungs: und Prufungs. ftatte. Die Geschichte unfere Geschlechts mit ihren Berfuchen, Schicksalen, Unternehmungen und Revos lutionen beweifet dieß fattfam. Sie und ba fam ein Beifer, ein Guter, und ftreuete Bedanten, Raths Schlage und Thaten in die Rluth ber Beiten; einige Bellen freiseten fich umber, aber ber Strom rif fie bin und nahm ihre Gpur meg; das Rleinod ihrer eblen Abfichten fant ju Grunde. Marren berrichten . über die Rathichlage ber Beifen, und Berichwender erbten die Ochage bes Beiftes ihrer fammelnden Ele tern. Go wenig bas Leben bes Denfchen hienieden auf eine Ewigfeit berechnet ift; fo wenig ift bie runde, fich immer bewegende Erbe eine Berfftatte bleibenber Runftwerte, ein Garten ewiger Pflangen, ein Luftichloß ewiger Wohnung. Wir tommen und

geben; jeder Mugenblick bringt Taufende fer und nimmt Taufende hinmeg von ber Erde: fie ift eine Berberge fur Banderer, ein Sreftern, auf dem Buge vogel ankommen und Zugvogel wegeilen. Das Thier lebt fich aus, und wenn es auch, bobern 3meden gu Folge, fich den Jahren-nach nicht auslebet, fo ift boch fein innerer Zweck erreicht; feine Befchicklichfeis ten find ba und es ift mas es fenn foll. Der Menfch allein ift im Biderfpruch mit fich und mit der Erbe; benn das ausgebildetfte Geschopf unter allen ihren Organisationen ift jugleich das unausgebildetfte in feie ner eigenen neuen Unlage, aud wenn es lebensfatt aus der Belt mandert. Die Urfache ift offenbar bie, daß fein Buftand, ber lette fur diefe Erde, que gleich ber erfte fur ein andres Dafenn ift, gegen ben er wie ein Rind in den erften Uebungen hier erfchei: net. Er ftellet alfo zwei Belten auf einmal bar; und bas macht bie anscheinende Duplicitat feines Befens:

Um Ort und Stunde deines kunftigen Daseyns gieb Dir also keine Muhe; die Sonne, die deinem Tage leuchtet, misset Dir beine Wohnung und bein Erbengeschäft und verdunkelt Dir so lange alle himmilischen Sterne. Sobald sie untergeht, erscheint die Welt in ihrer größern Gestalt: die heilige Nacht, in der Du einst eingewickelt lagest und einst eingewickelt liegen wirst, bedeckt deine Erde mit Schatten und schlägt Dir dafür am himmel die glanzenden Bucher der Unsterblickeit auf. Da sind Wohnungen, Welten und Raume —

In voller Jugend glanzen sie, Da schon Jahrtausende vergangen: Der Zeiten Wechsel raubet nie Das Licht von ihren Wangen. Hier aber unter unserm Blick Berfällt, vergeht, verschwindet alles: Der Erde Pracht, der Erde Gluck Droht eine Zeit des Falles.

Sie selbst wird nicht mehr feyn, wenn Du noch seyn wirft und in andern Wohnplagen und Organisationen Gott und feine Schopfung genießest. Du haft auf ihr viel Gutes genoffen. Du gelangtest auf

Done de Google

ihr gu ber Organisation, in ber Du als ein Gohn des himmels um dich her und über Dich fchauen lernteft. Suche fie alfo vergnugt zu verlaffen und fegne ihr als ber Mue nach, wo Du als ein Rind der Unfterblichfeit fpielteft, und als der Ochule nach, wo Du durch Leid und Freude jum Mannesalter erzogen murbeft. Du haft weiter fein Unrecht an fie: fie hat fein Unrecht an Dich: mit bem but ber Freiheit gefront und mit dem Gurt des Simmels gegurtet, febe frohlich beinen Wanderftab meiter.

Bie alfo die Blume da fand und in aufgerichte: ter Beftalt das Reich ber unterirdifchen, noch unbe: lebten Schopfung fchloß, um fich im Gebiet ber Sonne bes erften Lebens ju freuen: fo ftehet uber allen zur Erde Gebudten ber Menfch wieder aufrecht da. Mit erhabenem Blick und aufgehobnen Sanden ftehet er ba als ein Gohn des Saufes, den Ruf fei: nes Baters erwartenb.

Unlaugbar ift's, bag ber Gedante, ja bie erfte Bahrnehmung, womit fich die Geele einen außern . Gegenftand vorftellt, gang ein andres Ding fen, als mas ihr ber Ginn auführet. Bir nennen es ein Bild; es ift aber nicht bas Bilb, b. i. ber lichte Punkt, ber aufe Muge gemalt wird und ber bas Behirn gar nicht erreichet: bas Bilb ber Geele ift ein geistiges, von ihr felbft bei Beranlaffung ber Sinne geschaffenes Befen. Gie ruft aus bem Chaos ber Dinge, die fie umgeben, eine Beftalt hervor, an bie fie fich mit Aufmerksamkeit heftet, und fo schafft fie burch innere Dacht aus bem Bielen ein Gins, das ihr allein jugehoret. Dieg fann fie fich wieder berftellen, auch wenn es nicht mehr ba ift: ber Eraum und die Dichtung fonnen es nach gang ans bern Gefegen verbinden, ale unter welchen es der Sinn barftellte, und thun dief wirklich. Die Rafer reien ber Rranten, die man fo oft ale Beugen ber Materialitat der Scele anführt, find eben von ihrer Immaterialitat Beugen. Dan behorche ben Bahmfinnigen und bemerte ben Gang, ben feine Geele nimmt. Er geht von der Idee aus, die ibn gu tief ruhrte, die alfo fein Bertzeug gerruttete und ben Busammenhang mit andern Gensationen ftorte. Auf fie beziehet er nun alles, weil fie die herrschende ift

und er von berfelben nicht los tann; ju ihr fchafft er fich eine eigne Belt, einen eignen Bufammenhang ber Gedanken, und jeder feiner Jregange in ber Ibeenverbindung ift im bochften Daag geiftig. Dicht wie die Sacher des Gehirns liegen, combinirt er, felbft nicht einmal wie ihm die Gensationen erfcheinen, fons bern wie andre Ideen mit feiner Idee verwandt find und wie er jene ju biefer nur hinuber ju gwingen vermochte. Auf demfelben Bege gehen alle Affocias tionen unfrer Bedanten: fie gehoren einem Wefen ju, bas aus eigner Energie und oft mit einer fone derbaren Ibiofynfrafie Erinnerungen aufruft und nach innerer Liebe ober Abneigung, nicht nach einer aus Bern Dechanif, Ideen bindet. Ich munichte, daß bierüber - aufrichtige Denichen bas Protocoll ihres Bergens, und icharffinnige Beobachter, infonderheit Merate, die Gigenheiten bekannt machten, die fie an ihren Rranten bemerften; und ich bin überzeugt, es. waren lauter Belege von Wirkungen eines zwar ore ganifchen, aber bennoch eigenmachtigen, nach Gefegen geiftiger Berbindung mirfenden Befens.

Die fünftliche Bildung unfrer Ideen von Rindheit auf erweifet baffelbe, und ber lange

fame Bang, auf welchem die Ocele nicht nur fpat ihrer felbst bewußt wird, sondern auch mit Dube ihre Sinnen brauchen lernet. Dehr als Ein Pfycholog hat die Runftstucke bemerft, mit der ein Rind von Farbe, Geftalt, Große, Entfernung Begriff erhalt und durch die es feben lernet. Der forperliche Ginn lernt nichts; benn bas Bild malet fich ben erften Tag aufe Muge, wie es fich den letten bes Lebens malen wird; aber die Geele burch ben Ginn ternt meffen, vergleichen, geiftig empfinden. Siegu hilft ihr bas Ohr, und die Oprache ift boch gewiß ein geiftiges, nicht forperliches Mittel ber Ideenbils dung. Dur ein Ginnlofer fann Ochall und Bort für einerlei nehmen; und wie diefe beibe verfchieden find, ift's Korper und Geele, Organ und Rraft. Das Bort erinnert an die Stee, und bringt fie aus einem andern Beift ju une beruber, aber es ift fie nicht felbft, und eben fo wenig ift bas materielle Organ Bebante. Die ber Leib burch Speife gunimmt, nimmt unfer Beift burch Ibeen gu; ja wir bemerten bei ihm eben die Gefete ber Affimilation, bes Bachsthums und ber Bervorbringung, nur nicht auf eine forperliche, fondern eine ihm eigne

Beife. Much Er fann fich mit Dahrung überfüllen, baß er fich biefelbe nicht jugueignen und in fich gu verwandeln vermag: auch Er hat eine Symmetrie feiner geiftigen Rrafte, von welcher jede Abweichung . Rrantheit, entweder Ochwachheit ober Fieber, b. i .-Berrudung wird: auch Er endlich treibet diefes Gie: Schaft feines innern Lebens mit einer geniglischen Rraft, in welcher fich Liebe und Sag, Abneigung gegen bas mit ihm Ungleichartige, Buneigung ju bem, mas feis ner Datur ift, wie beim irdifden Leben außert. Rurg, es wird in uns, (ohne Odmarmerei ju reben), ein innerer geiftiger Denfch gebilbet, ber feiner eignen Matur ift und ben Rorper nur als ein Berts zeug gebrauchet, ja ber feiner eignen Ratur aufolge, auch bei ben argften Berruttungen ber Organe ban: belt. Je mehr die Geele burch Rrantheit oder gewalt: fame Buftande ber Leidenschaften von ihrem Rorper getrennt und gleichsam gezwungen ift, in ihrer eige: nen Ideenwelt ju mandeln, befto fonderbarere Er: Scheinungen bemerfen wir von ihrer eignen Dacht und Energie in ber 3beenschopfung ober 3beenver: bindung. Mus Bergweiflung irret fie jest in ben Ocenen ihres vorigen Lebens umber, und ba fie von

ihrer Natur und ihrem Werk, Ideen zu bilden, nicht ablaffen kann, bereitet fie fich jest eine neue wilde Schopfung.

Das hellere Bewußtfeyn, biefer große Borgug ber menschlichen Geele, ift berfelben auf eine gei: ftige Beife und zwar burch bie humanitat allmalig erft jugebildet worden. Ein Rind hat noch wenig Bewußtseyn, ob feine Geele gleich fich unablaffig ubt, ju bemfelben zu gelangen und fich feiner felbst durch alle Sinnen zu vergewissern. Alles fein Streben nach Begriffen hat ben Zweck, fich in ber Belt Gottes gleichfam ju befinnen und feines Dafenns mit menschlicher Energie froh ju werben. Das Thier geht noch im dunkeln Traum umher; fein Bewußtfenn ift in fo viele Reize bes Korpers verbrei: tet und von ihnen machtig umhullet; daß bas helle Ermachen ju einer fortwirfenden Bedankenibung feis ner Organisation nicht moglich mar. Much ber Mensch ift fich feines finnlichen Buftandes nur durch Ginne bewußt, und fobald diefe leiden, ift's gar fein Bun: ber, bag ihr eine herrschende Idee auch aus feiner eignen Unerfennung hinreißen tann und er mit fich felbst ein trauriges ober frohliches Drama spielet.

Aber auch dieß Sinreißen in ein Land lebhafter Ibeen zeigt eine innere Energie, bei der fich die Rraft feines Bewußtfenns, feiner Gelbftbestimmung oft auf ben irrigften Wegen außert. Dichte gewährt dem Menfchen ein fo eignes Gefühl feines Dafenns, ale Ertenntniß; Erkenntnig einer Bahrheit, Die wir felbft errungen. haben, die unfrer innerften Natur ift und bei ber uns oft alle Gichtbarkeit fcwindet. Der Menfch vergift fich felbft: er verliert bas Dlaag ber Zeit und feiner finnlichen Rrafte, wenn ihn ein hoher Bebante auf ruft und er benfelben verfolget. Die icheuglichften Qualen bes Rorpers haben burch eine einzige lebenbige Stee unterbruckt merben fonnen, die bamals in ber Geele herrichte. Denichen, die von einem Uffett, insonderheit von dem lebhafteften reinften Affett une ter allen, ber Liebe Gottes, ergriffen murben, haben Leben und Tob nicht geachtet und fich in diefem 216: grunde aller Ideen wie im himmel gefühlet. Das gemeinfte Bert wird uns fdwer, fobald es nur ber Rorper verrichtet; aber bie Liebe macht uns schwerfte Gefchaft leicht, fie giebt uns gur langwies rigften, entfernteften Bemubung Glugel. Raume und Beiten verschwinden ihr: fie ift immer auf ihrem Punkt, in ihrem eignen Jbeenlande. — Diese Natur des Geistes außert sich auch bei den wildesten Bolkern; gleich viel, wofür sie kampfen: sie kampfen im Drang der Ideen. Auch der Menschenfresser im Durft seiner Rache und Kuhnheit strebt, wiewohl auf eine abscheuliche Art, nach dem Genuß eines Geistes.

\* \*

Jeben Tag hat uns der Schöpfer eine eigne Erfahrung gegeben: wie wenig Alles in unfer Maschine
von uns und von einander unabtrennlich sey. Es ist
des Todes Bruder, der balsamische Schlaf. Er scheidet die wichtigsten Verrichtungen unstes Lebens mit
dem Finger seiner sansten Verührung: Nerven und
Muskeln ruhen, die sinnlichen Empfindungen hören
auf; und dennoch denkt die Seele fort in ihrem eige
nen Lande. Sie ist nicht abgetrennter vom Körper
als sie wachend war, wie die dem Traum oft eingemischten Empfindungen beweisen; und dennoch wirkt
sie nach eignen Gesehen auch im tiessten Schlafe fort,
von dessen Traumen wir keine Erinnerung haben,
wenn nicht ein plöhliches Erwecken uns davon über-

jeuget. Dehrere Perfonen haben bemerft, bag ihre Geele bei ruhigen Eraumen fogar Diefelbe 3deenreihe, unterschieden vom machenben Buftande, unverruckt fortfete und immer in Giner, meiftens jugendlichen, lebhaftern und ichonern Welt mandle. Die Empfin: dungen des Traums find uns lebhafter, feine Affetten feuriger, die Berbindungen ber Sedanten und Dogs lichkeiten in ihm werden leichter, unfer Blick ift hei: terer, bas Licht, bas uns umglangt, ift fchoner. Benn wir gefund ichlafen, wird unfer Bang oft ein Blug, unfre Beftalt ift großer, unfer Entichluß fraftis ger, unfre Thatigfeit freier. Und obwohl bieg alles vom Rorper abhangt, weil jeder fleinfte Buftand un: frer Geele nothwendig ihm harmonisch fenn muß, fo lange ihre Rrafte ihm fo innig einverleibt wirfen; fo zeigt boch die gange, gewiß fonderbare, Erfahrung des Schlafes und Traums, die une ins größte Er: . faunen fegen murde, wenn wir nicht daran gewohnt maren, daß nicht jeder Theil unfres Rorpers auf gleiche Urt ju uns gehore, ja baß gemiffe Organe unfrer Mafchine abgespannet werden tonnen, und die oberfte Rraft wirke aus blogen Erinnerungen idealis Scher, lebhafter, freier. Da nun alle Urfachen, die

uns ben Ochlaf bringen, und alle feine forperlichen Symptome nicht blog einer Redeart nach, fondern physiologisch und wirklich ein Unalogon des To: bes find; marum follten es nicht auch feine geiftigen Symptome fenn? Und fo bleibt uns, wenn uns ber Todesichlaf aus Rrantheit oder Mattigfeit befallt, hoffnung, baß auch er, wie ber Schlaf, nur bas Rieber bes Lebens fuble, bie ju einformig und lange fortgefette Bewegung fanft umlente, manche fur dieß Leben unheilbaren Bunden heile und die Geele gu einem froben Ermachen, jum Benug eines neuen Jugendmorgens bereite. Wie im Traum meine Be: banten in die Jugend guruckfehren, wie ich in ihm, nur halb entfeffelt von einigen Organen, aber gurude gedrangter in mich felbft, mich freier und thatiger fuhle: fo wirft auch Du, erquickender Tobestraum, bie Jugend meines Lebens, bie ichonften und fraf: tigften Mugenblicke meines Dafeyns mir fchmeichelnb zuruckführen, bis ich erwache in ihrem - oder viele mehr im ichonern Bilbe einer himmlifchen Jugend.

Der ganze Lebenslauf eines Menfchen ift Ber: wandlung; alle feine Lebensalter find Fabeln berfeb

ben, und fo ift bas gange Befchlecht in einer fortge: benden Detamorphofe. Bluthen fallen ab und wel fen; andre fpriegen hervor und fnofpen; der unges beure Baum tragt auf einmal alle Jahreszeiten auf feinem Saupte. Sat fich nun, nach dem Calcul ber Musdunftung allein, ein achtzigiahriger Dann wenige ftens vier und zwanzig Dal am gangen Rorper er: neuet \*); wer mag ben Bechfel ber Materie und ihrer Formen burch bas gange Menschenreich auf ber Erde in allen Urfachen ber Beranderung ver: folgen, ba fein Punkt auf unfrer vielartigen Rugel, ba feine Belle im Strom ber Beit einer anbern gleich ift. Die Bewohner Deutschlands waren vor wenigen Jahrhunderten Patagonen, und fie find's nicht mehr; die Bewohner funftiger Rlimate werden uns nicht gleichen. Steigen wir nun in jene Beiten binauf, ba Alles auf ber Erde fo anders gewesen gu fenn Scheinet, in jene Beit g. E. ba die Elephanten in Sibirien und Mord : Amerika lebten, ba die gro:

Dryin, July Cough

<sup>\*)</sup> Rach Bernoulli f. Haller Physiol. T. VIII. L. 30. wo man einen Balb von Bemerfungen über bie Beranderungen des menschlichen Lebens findet.

fen Thiere vorhanden waren, beren Bebeine fich am Ohiostrom finden u. f.; wenn' damale Menschen in biefen Gegenden lebten, wie andere Menfchen maren's, als die jest bafelbft leben! Und fo wird die Den: Schengeschichte gulett ein Ochauplat von Bermand: lungen, den nur Der überfiehet, der felbft alle biefe Bebilbe burchhaucht und fich in ihnen allen freuet und fuhlet. Er führet auf und zerftoret, verfeint Beftalten und andert fie ab, nachdem er bie Belt um fie her verwandelt. Der Bandrer auf ber Erde, bie schnell vorübergehende Ephemere, fann nichts als bie Bunder biefes großen Beiftes auf einem fchma len Streif anstaunen, fich ber Geftalt freuen, die ihm im Chor ber Andern ward, anbeten und mit biefer Geftalt verschwinden. "Auch ich mar in Are fabien!" ift die Grabschrift aller Lebendigen in der fich immer verwandelnden, wiedergebarenden Schopfung.

D Sohne des Dadalus, ihr Kreifel des Schick: fals auf der Erde, wie viele Gaben waren in eurer Sand, auf menschliche und schonende Art den Boli.

fern Gluck zu erzeigen; und wie hat eine ftolge, trobige Bewinnsucht euch fast allenthalben auf einen so andern Beg gelenket! Alle Unkommlinge fremder Lander, die fich mit den Gingebornen gu nationalifis ren wußten, genoffen nicht nur ihre Liebe und Freundschaft, fondern fanden am Ende auch, daß bie klimatische Lebensart berfelben fogar unrecht nicht fen; aber wie Benige gab es folder! wie felten vers diente ein Europäer ben Lobfpruch der Eingebornen: "Er ift ein vernünftiger Menfch, wie wir find!" Und ob fich bie Ratur an jedem Frevel, ben man ihr anthut, nicht rache? Bo find bie Eroberungen, die Sandlungeplage und Invafionen voriger Zeiten, fobald bas ungleichartige Bolt ins entfernte, frembe Land, nur raubend oder vermuftend ftreifte? Berme: het oder weggezehrt hat sie der stille Sauch des Rlima, und bem Eingebornen mard es feicht, bem wurzellofen Baume den letten Druck ju geben. Dagegen das ftille Gemache, bas fich' den Gefeben der Ratur bequemte, nicht nur felbft fortbauert, fone bern auch die Saamenforner der Cultur auf einer neuen Erbe mohlthatig fortbreitet. Das folgende Jahrtaufend mag es entscheiden, mas unfer Genius

andern Klimaten, was andre Klimate unferm Genius genußt oder geschadet haben.

Der allgemeinfte und nothwendigfte Ginn ift bas Befuhl; er ift die Grundlage ber andern und bei bem Menfchen einer feiner großeften organischen Bors guge \*). Er hat uns Bequemlichfeit, Erfindungen und Runfte gefchenft und tragt gur Befchaffenheit unserer Ideen vielleicht mehr bei als wir vermuthen. Aber wie fehr ift dieß Organ auch unter ben Den: fchen verschieden, nachdem es bie Lebensart, bas Rlima, die Unwendung und Uebung, endlich die genetifde Reizbarteit des Rorpers felbft modificiret. Einigen Amerikanischen Bolkern g. B. wird eine Uns reizbarfeit ber Saut jugefchrieben, die fich fogar bei Beibern, und in den Schmerzhafteften Operationen, mertbar machen foll \*\*); wenn bas gactum mabr ift.

<sup>\*)</sup> S. Megger über bie forperlichen Borguge des Menichengeschlechts vor Thieren in feinen vermischten me bieinischen Schriften, Th. 3.

<sup>\*)</sup> Robertsons Geschichte von Amerika, Eh. 1. G.

ift, buntt mich's fehr erflarlich, fowohl aus Beran; laffungen bes Korpers als der Geele. Geit Jahr: hunderten namlich boten viele Nationen diefes Belt: theils ihren nackten Leib der Scharfen Luft und den Scharfftochenden Infeften bar und falbten ihn gegen biefe jum Theil mit fcharfen Galben; auch, das Saar nahmen fie fich, bas die Beiche der Saut mit befor: dert. Gin Scharferes Mehl, laugenhafte Burgeln und Rrauter waren ihre Speife, und es ift befannt, in welcher genauen Uebereinstimmung die verdauenben Berfzeuge mit der fublenden Saut fteben; daber in manchen Rrantheiten biefer Ginn vollig fcmindet. Gelbft ihr unmäßiger Benuß der Opeifen, nach bem fie eben fowohl den entfeglichften Sunger ertragen, scheint von diefer Unempfindlichkeit ju zeugen, die auch ein Symptom vieler ihrer Rranfheiten ift \*) und alfo jum Wohl und Web ihres Klima gehoret. Die Matur hat fie mit derfelben allmalig gegen Ue: bel gewapnet, die fie mit einer großern Empfindlich: feit nicht ertragen fonnten, und ihre Runft ging ber Matur nach. Qualen und Ochmerzen leibet ber

<sup>·)</sup> ullo à, Th. 1. S. 188.

Nord: Amerikaner mit einer heroischen Unfühlbarkeit aus Grundsaben der Ehre; er ist von Jugend auf dazu gebildet worden, und die Weiber geben den Mannern hierin nichts nach. Stoische Apathie also auch in körperlichen Schmerzen ward ihnen zur Naturgewohnheit, und ihr minderer Reiz zur Wollust, bei übrigens muntern Naturkräften, selbst jene entschlassne Fühllosigkeit, die manche untersochte Nationen wie in einen wachenden Traum versenkte, scheinen aus dieser Ursache zu folgen. Unmenschen also sindern zum lindernden Trost gab, aus noch größerem Mangel menschlicher Empsindungen, theils mißbrauchten, theils schmerzhaft erprobten.

Daß ein Uebermaaß an Hite und Kalte das außere Gefühl versenge oder stumpfe, ist aus Erfahrungen bewiesen. Bolter, die auf dem Sande mit bloßen Fußen gehen, bekommen eine Sohle, die das Beschlagen des Eisens erträgt, und man hat Beispiele, daß Einige zwanzig Minuten auf gluhenden Kohlen aushielten. Aegende Gifte konnten die Haut verwandeln, daß man die Hand in geschwolznes Blei eintauchen sernte, und die starrende Kalte, so wie der

Born und andre Gemuthebewegungen tragen auch jur Abstumpfung des Gefühle bei \*). Die gartefte Empfindlichfeit bagegen Scheint in Erbftrichen und bei einer Lebensweise ju feyn, die die fanftefte Opan: nung der haut und eine gleichsam melodische Mus: breitung ber Derven bes Gefühle forbert. Der Oftindier ift vielleicht bas feinfte Beschopf im Be: nuß finnlicher Organe. Geine Bunge, die nie mit dem Befdmad gegobrner Betrante ober icharfer Opeis fen entnervt worden, fchmedt ben geringften Deben: gefchmack des reinen Baffere, und fein Finger arbei: tet nachahmend die niedlichften Werfe, bei benen man das Vorbild vom Nachbilde nicht ju unterscheiden weiß. Beiter und ruhig ift feine Geele, ein garter Rachflang der Gefühle, die ihn ringeum nur fanft bewegen. Go fpielen die Bellen um ben Ochman; fo faufeln die Lufte um das durchfichtige junge Laub des Fruhlinge. -

Außer dem warmen und fanften himmelsstrich tragt nichts so fehr ju biefem erhoheten Gefuhl bei, ale Reinheit, Dagigkeit und Bewegung: brei Tugen:

<sup>\*),</sup> Haller. Physiol. T. V. p. 16.

ben bes Lebens, in benen viele Mationen, die mir ungefittet nennen, uns übertreffen, und die infonders heit ben Bolfern Schoner Erbftriche eigen ju fenn Scheinen. Die Reinigfeit des Mundes, das oftere Baben, Liebe gur Bewegung in freier Luft, felbft bas gefunde und wolluftige Reiben und Dehnen des Ror: pers, bas ben Romern fo befannt war, als es unter Indiern, Perfern und manchen Tataren weit umber noch gewöhnlich ift, befordert ben Umlauf ber Gafte und erhalt den elaftischen Con der Glieder. Die Boller der reichften Eroftriche leben maßig; fie haben feinen Begriff, bag ein wibernaturliches Reigen ber Merven und eine tagliche Berfchlammung ber Gafte das Vergnugen fenn konne, wozu ein Denich erschaffen worden; die Stamme ber Braminen haben in ihren Batern von Unfang ber Belt her weder Fleifch noch Wein gefostet. Da es nun bei Thieren ficht bar ift, was biefe Lebensmittel aufs gange Empfin: dungefuftem für Macht haben; wie viel ftarfer muß Diefe Macht bei ber feinsten Blume aller Organifas tionen, der Menfcheit, wirfen. Daffigfeit des fing: lichen Genuffes ift ohne Zweifel eine fraftigere Des thode dur Philosophie der humanitat als taufend

gelernte funftliche Abstractionen. Alle grobfühlenden Bolfer in einem wilben Buftanbe ober harten Rlima leben gefragig, weil fie nachber oft hungern muffen; fie effen auch meiftens, mas ihnen vorfommt. Bol: fer von feinerm Ginn lieben auch feinere Bergnuguns gen. Ihre Mahlzeiten find einfach, und fie genießen taglich diefelben Opeifen; dafür aber mahlen fie mols luftige Galben, feine Geruche, Pracht, Bequemlich: feit, und vor allem ift ihre Blume bes Bergnugens die finnliche Liebe. Wenn blog von Keinheit des Organs die Rede fenn foll, fo ift fein Zweifel, mo: bin fich der Borgua neige; benn fein gesitteter Eu: ropder wird zwischen bem Fett und Thranmable bes. Gronlanders und ben Opecereien des Indiers mah: len. Indeffen mare die Frage, wem wir, trot uns . frer Cultur in Borten, bem größten Theil nach naber feyn mochten, ob jenem ober biefem? Der In: bier fest feine Gluckfeligkeit in leidenschaftlofe Rube. in einen ungerstorbaren Genug der Beiterfeit und Freude: er athmet Bolluft: er schwimmt in einem Meer fußer Traume und erquickender Geruche; unfre Uep: pigfeit hingegen, um beren willen wir alle Belttheile beunruhigen und berauben, mas will, mas fuchet fie?"

Deue und icharfe Gemurze fur eine geftumpfte Bunge, fremde Fruchte und Opeifen, bie wir in einem über: fullenden Gemisch oft nicht einmal foften, berau: ichende Getrante, die uns Rube, und Beift rauben; was nur erbacht werben fann, unfre Datur aufre: gend ju gerftoren, ift bas tagliche große Biel unfres Lebens. Daburch unterscheiben fich Stande: baburch beglucken fich Mationen - Beglucken? Beghalb hun: gert ber Urme und muß bei ftumpfen Ginnen in Dube und Schweiß das elendefte Leben fuhren? Dar mit feine Großen und Reichen ohne Befchmad und vielleicht gu ewiger Rahrung ihrer Brutalitat taglich auf feinere Urt ihre Ginne ftumpfen. .,, Der Euro: paer ift alles,", fagt ber Indier, und fein feinerer Geruch hat icon vor ben Musbunftungen beffelben einen Abichen. Er tann ihn nach feinen Begriffen nicht anbers als in die verworfne Cafte clafificiren, ber, gur tiefften Berachtung, alles gu effen erlaubt ward. Much in vielen gandern ber Dahomebaner heißen die Europaer, und nicht bloß aus Religions: haß, unreine Thiere.

Schwerlich hat uns die Natur die Bunge gegeben, baß einige Warzthen auf ihr bas Biel unfres

muhfeligen Lebens ober gar bes Jammers andrer Uns glucklichen murben. Gie überfleibete fie mit einem Befühl bes Wohlgeschmacks, theils bamit fie une bie Pflicht, ben muthenden Sunger ju ftillen, verfüßte, und uns mit gefälligern Banden jur befchwerlichen Arbeit zoge; theils aber auch follte das Gefühl biefes Organs der prufende Bachter unfrer Gefundheit mer: ben, und den haben an ihm alle uppige Rationen langft verloren. Das Bieh fennet, was ihm gefund ift, und mahlt mit icheuer Borficht feine Rrauter; bas Giftige und Schadliche berühret es nicht und taufcht fich felten. Menfchen, die unter ben Thieren lebten, fonnten bie Dahrungsmittel, wie fie, unterscheiben; fie verloren dieß Rriterium unter den Menschen, wie fene Indier ihren reinern Geruch verloren, ba fie ihre einfachen Opeifen aufgaben. Bolfer, die in gefunder Freiheit leben, haben noch viel von diefem finnlichen Führer. Die ober felten irren fle fich an Fruchten ihres Landes; ja durch ben Geruch fpurt ber Dord: Amerikaner fogar feine Feinde aus, und der Untille unterscheidet durch ihn die Fuftritte verschiedner Das tionen. Go tonnen felbft bie finnlichften, thierartis gen Rrafte bes Denfchen machfen, nachbem fie gebauet

und geubt werden; der beste Andau derselben indessen ist Proportion ihrer aller zu einer wahrhaftsmenschslichen Lebensweise, daß keine herrsche und sich keine werliere. Dieß Verhältniß andert sich mit jedem Lande und Klima. Der Anwohner heißer Gegenden ist mit wildem Geschmack fur und höchst ekelhaste Speisen; denn seine Natur fordert sie als Arzneien, als rettende Wohlthat \*).

Sesicht und Gehor endlich sind die ebelsten Sinne, zu denen der Mensch, schon seiner organischen Anlage nach, vorzüglich geschaffen worden; denn bei ihm sind die Wertzeuge dieser Sinne vor allen Thieren tunste reich ausgebildet. Zu welcher Schärse haben manche Mationen Auge und Ohr gebracht! Der Kalmucke sieht Rauch, wo ihn kein europäisches Auge gewahr wird; der schoue Araber horcht weit umber in seiner stillen Wuste. Wenn nun mit dem Gebrauch dieser scharfen und seinen Sinne sich zugleich eine ungestörte Ausmerksamkeit verbindet, so zeigen es abermals viele Wölker, wie weit es auch im kleinsten Werk der See

Emiglan Google

<sup>\*)</sup> Wilsons Brobachtungen über ben Einfluß bes Rlima S. 93 u. f.

ubte vor bem Ungeubten ju bringen vermoge. Die jagenden Bolfer fennen jeden Strauch und Baum thres Landes; die Dord : Umerifaner verirren fich nie in ihren Balbern; Sunberte von Deilen fuchen fie ihren Feind auf und finden ihre Sutten wieder. Die gefitteten Quaranier, ergablt Dobribhofer, machen mit einer bewundernemurdigen Genauigfeit alles nach, mas man ihnen an feiner funftlicher Arbeit vorlegt; aber nach bem Gehor, aus beschreibenden Borten . tonnen fie fich wenig benfen und nichts erfinden; eine naturliche Folge ihrer Erziehung, in ber die Geele nicht burch Borte, fondern burch gegenwartige, an: Schaubare Dinge gebildet wurde, ba wortgelehrte Den: fchen oft foviel gehort haben, daß fie, mas vor ihnen ift, nicht mehr zu feben vermogen. Die Geele des freien Naturfohnes ift gleichfam zwischen Muge und Ohr getheilet: er fennt mit Benauigfeit die Begen: ftande, die er fah: er ergablt mit Benauigfeit die Sagen, Die er borte. Geine Bunge ftammelt nicht, fo wie fein Pfeil nicht irret; benn wie follte feine Seele bei bem, mas fie genau fah und borte, irren und ftammeln?

Sute Unlage ber Datur fur ein Befen, bei bem

die erfte Oproffe feines Wohlgenuffes und Berftan: bes boch nur aus finnlichen Empfindungen feimet. Ift unfer Rorper gefund, find unfre Sinne geubt und wohlgeordnet, fo ift die Grundlage ju einer Beis terfeit und innern Freude gelegt, beren Berluft die Speculirende Bernunft mit Daube faum gu erfegen weiß. Das Fundament der finnlichen Glucffeligfeit des Menschen ift allenthalben, daß er da lebe, wo er lebt, daß er genieße, was ihm vorliegt, und fich, fo wenig es fenn fann, mit guruck: ober vormarte-blife fenden Gorgen theile. Erhalt er fich auf diefem Dit telpunkt feft, fo ift er gang und fraftig; irret er aber, wenn er allein an bas Jest benten und daffelbe ge: niegen foll, mit feinen Bebanten umber: o wie ger: reißet er fich und wird schwach und lebt oft muhfeliger als die ju ihrem Gluck engesbeschrankten Thiere. Das Muge bes unbefangenen Daturmenschen blickt auf die Matur und erquickt fich, ohne es ju wiffen, fcon an ihrem Bewande; ober es arbeitet in feinem Gefchaft, und indem es bie Abwechfelung der Jahrs: zeiten genießt, altert es faum im bochften Alter. Un: gerftreuet von Salbgebanken und unverwirret Schriftlichen Bugen boret bas Ohr gang, mas es bor

ret; es trinkt die Rede in sich, die, wenn sie auf ber stimmte Gegenstände weiset, die Seele mehr als eine Reihe tauber Abstractionen befriedigt. So lebet, so stirbt der Wilde, satt aber nicht überdrussig der eine fachen Vergnügen, die ihm feine Sinne gaben.

Aber noch Gin wohlthatiges Befchent verlieh die Matur unferm Gefchlecht, da fie auch ben gebantene durftigften Gliebern beffelben die erfte Oproffe der feinern Sinnlichfeit, die erquickenbe Tonfunft, nicht versagte. Che bas Rind fprechen fann, ift es bes Gefanges oder wenigstens der ihm gutonenben Reize beffelben fahig; auch unter den ungebilbeten Bolfernift also auch Mufit die erfte icone Runft, die ihre Geele beweget. Das Gemalbe ber Datur furs Muge ift fo mannigfaltig abwechfelnd und groß, baß ber nachahmende Befchmack lange umhertoppen und fich an ber Barbaret bes Ungeheuern, bee Muffallenden vere fuchen muß, ehe er richtige Proportionen lernet. Aber bie Tonfunft, wie einfach und roh fie fen, fie fpricht gu allen menschlichen Bergen und ift nebft bem Cang bas allgemeine Freudenfest ber Datur auf ber Erbe. Schabe nur; bag aus ju gartlichem Gefchmack bie meiften Reisenden uns diefe findlichen Tone fremder

Enteres, Google

Wolfer versagen. So unbrauchbar sie bem Tonkunst ler feyn mogen, so unterrichtend sind sie für den Forsscher der Menschheit; denn die Musik einer Nation, auch in ihren unvollkommensten Gangen und Liebs lingskönen, zeigt den innern Charakter derselben, d. i. die eigentliche Stimmung ihres empfindenden Organs, tiefer und wahrer, als ihn die längste Beschreibung äußerer Zufälligkeiten zu schildern vermöchte.

Je mehr ich übrigens der ganzen Sinnlichkeit des Menschen in seinen mancherlei Gegenden und Lebenss arten nachspure, desto mehr sinde ich, daß die Natur sich allenthalben als eine gutige Mutter bewiesen habe. Wo ein Organ weniger befriedigt werden konnte, reizte sie es auch minder und läßt Jahrtausende hindurch es milde schlummern. Wo sie die Werkzeuge verfeinte und öffnete, hat sie auch Mittel umhergelegt, sie bis zur Befriedigung zu vergnügen, so daß die ganze Erde mit jeder zurückgehaltnen oder sich entfaltenden Organisation der Menschheit ihr wie ein harmonisches Saitenspiel zutönet, in dem alle Tone versucht sind, oder werden versucht werden.

Bon einer Sache, die außer bem Kreise unfree Empfindung liegt, haben wir keinen Begriff; die Besischichte jenes Siamer: Königes, der Eis und Schnee für Undinge ansah, ist in tausend Fällen unfre eigne Geschichte. Jedes eingeborne sinnliche Bolk hat sich also mit seinen Begriffen auch in seine Gegend umsichränkt; wenn es thut, als ob es Worte verstehe, die ihm von ganz fremden Dingen gesagt werden, so hat man lange Zeit Ursach, an diesem innern Versetändniß zu zweiseln.

Wo irgend Bewegung in der Natur ift, wo eine Sache zu leben scheint und sich verändert, ohne daß das Auge die Gesetze der Veränderung wahrnimme, da horet das Ohr Stimmen und Rede, die ihm das Rathsel des Gesehenen durche Nichtgesehene erklären; die Einbildungskraft wird gespannt und auf ihre Weise, d. i. durch Einbildungen, befriedigt. Ueberhaupt ist das Ohr der surchtsamste, der scheueste aller Sinne; es empfindet lebhaft, aber nur dunkel; es kann nicht ausammenhalten, nicht bis zur Klarheit vergleichen; denn seine Gegenstäude gehen im betäubenden Strom

Dayleous, Gobale

vorüber. Bestimmt, die Seele ju meden, fann es, ohne Beihulfe der andern Sinne, insonderheit des Auges, sie selten bis jur deutlichen Genugthuung bes lehren.

Dan fiehet daher, bei welchen Bolfern bie Einbildungsfraft am ftarfften gefpannt fenn muffe: bei folden namlich, welche die Ginfamfeit lie ben, die wilden Gegenden der Matur, die Bufte, ein felfiges Land, die fturmreiche Rufte bes Dleers, den Suß feuerspeiender Berge oder andre munder: und bewegungvolle Erdstriche bewohnen. Bon den alteften Zeiten an ift die arabifche Bufte eine Dus ter hoher Ginbilbungen gewesen, und die folchen nach: hingen, maren meiftentheils einsame, staunende Men: ichen. In der Ginsamfeit empfing Dahomed feinen Roran; feine erregte Phantafie verzuckte ihn in ben himmel und zeigte ihm alle Engel, Geligen und Belten; nie ift feine Geele entflammter, ale wenn fie ben Blit ber einsamen Racht, ben Sag ber gro: Ben Wiedervergeltung und andre unermegliche Gegen: ftande malet.

Großer Geift ber Erde, mit welchem Blid uber: Schauest Du alle Schattengestalten und Eraume, Die fich auf unfrer runden Rugel jagen; benn Ochatten find wir und unfre Phantaffe bichtet nur Ochatten: traume. Go wenig wir in reiner Luft ju athmen vermogen, fo menig fann fich unfrer gufammengefets ten, aus Staub gebildeten Gulle jest noch die reine Bernunft gang mittheilen. Indeffen auch in allen Brraangen der Ginbildungsfraft wird bas Denfchen geschlecht zu ihr erzogen; es hangt an Bilbern, weil diese ihm Gindruck von Sachen geben, es fieht und fuchet auch im dictften Debel Strahten der Bahr: heit. Glucklich und auserwählt ift-der Menfch, der in feinem engbeschrankten Leben, fo weit er fann, von Phantafieen jum Befen, b. i. aus der Rindheit jum Mann ermachft, und auch in diefer Absicht die Ge: schichte feiner Bruder mit reinem Geift durchwandert. Edle Musbreitung giebt es ber Geele, wenn fie fich aus dem engen Rreife, den Rlima und Erziehung um uns gezogen, herauszusegen magt und unter andern Nationen wenigstens lernt, mas man entbehren moge. Bie manches findet man ba entbehrt und entbehrlich, mas man lange für wefentlich hielt! Borftellungen,

bie wir oft fur die allgemeinsten Erundsäse der Menschenvernunft erkannten, verschwinden dort und hier
mit dem Klima eines Orts, wie dem Schiffenden
das seste Land als Wolke verschwindet. Was diese Nation ihrem Gedankenkreise unentbehrlich halt, daranhat jene nie gedacht oder halt es gar für schädlich.
So irren wir auf der Erde in einem Labyrinth menschlicher Phantasieen umher; wo aber der Mittelpunkt
des Labyrinths sen, auf den alle Irrgänge wie gebrochne Strahlen zur Sonne zurücksühren, das ist
die Frage.

Lasset uns jest auf die Tugenden des Weibes kommen, wie sie sich in der Geschichte der Mensch, heit offenbaren. Auch unter den wisdesten Volkern unterscheidet sich das Weib vom Manne durch eine zärtere Gefälligkeit, durch Liebe zum Schmuck und zur Schönheit; auch da noch sind diese Eigenschaften kennbar, wo die Nation mit dem Klima und dem schnödesten Mangel kämpfet. Ueberall schmuckt sich das Weib, wie wenigen Puß es auch die und da sich zu chmucken habe: so bringet im ersten Frühling bie

bie lebenreiche Erbe wenigstens einige geruchlose Blumchen hervor, Borboten, was sie in andern Jahrezeis ten zu thun vermochte. — Reinlichkeit ist eine andre Beibertugend, wozu sie ihre Natur zwingt und der Erieb zu gefallen reizet.

Doch eines großern Ruhmes ift die fanfte Dul bung, die unverdroffene Beschaftigkeit werth, in ber .. fich ohne ben Digbrauch ber Cultur, bas garte Se: schlecht überall auf der Erde auszeichnet. Dit: Bes laffenheit tragt es bas Joch, bas ihm die rohe Ueber: macht ber Manner, ihre Liebe jum Duffiggange und zur Tragheit, endlich auch bie Musschweifungen feiner Borfahren felbst als eine geerbte Sitte auflegten, und bei ben armfeligften Bolfern finden fich hierin oft bie größten Mufter. Es ift nicht Berftellung, wenn in vielen Gegenden die mannbare Tochter gur befchwer: lichen Che gezwungen werden muß: fie entlauft ber Butte, fie fliehet in bie Bufte; mit Thranen nimmt fie ihren Brautkrang, benn es ift die legte Bluthe, ihrer vertandelten, freieren Jugend. Die meiften Brautlieder folder Nationen find Aufmunterungs,

Eroft: und halbe Trauerlieder, über bie wir fpote ten, weil wir ihre Unschuld und Bahrheit nicht mehr fuhlen. Bartlich nimmt fie Abschied von allem, mas ihrer Jugend, fo lieb mar: als eine Berftorbene pers lagt fie das Saus ihrer Eltern, verliert ihren voris gen Damen und wird bas Eigenthum eines Fremben, ber vielleicht ihr Tyrann ift. Das Unschabbarfte, mas ein Mensch bat, muß fie ihm aufopfern, Befit ihrer Perfon, Freiheit, Billen, ja vielleicht Gefundheit und Leben; und bas alles um Reize, die die feusche Jung: frau noch nicht fennet und die ihr vielleicht balb in einem Meer von Ungemachlichfeit verschwinden. Gluds lich, daß die Ratur bas weibliche Berg mit einem unnennbar garten und ftarfen Gefühl für den perfonlichen Werth des Mannes ausgeruftet und geschmuckt hat. Durch dieß Gefühl ertragt fie auch feine Bars tigfeiten; fie fcwingt fich in einer fußen Begeifterung fo gern zu allem auf, mas ihr an ihm edel, groß, tapfer, ungewöhnlich buntet: mit erhebender Theils nehmung hort fie mannliche Thaten, die ihr, wenn ber Abend fommt, die Laft bes befchwerlichen Tages versugen und es jum Stolz ihr machen, daß fie, da fie boch einmal zugehoren muß, einem folchen Mann

gehore. Die Liebe des Romantischen im weiblichen Charafter ist also eine wohlthätige Gabe der Natur, Balsam für sie und belohnende Ausmunterung des Mannes; denn der schönste Kranz des Jünglings war immer die Liebe der Jungfrau.

Endlich die fuße Mutterliebe, mit der die Natur dieß Geschlecht ausstattete; fast unabhangig ift fie von falter Bernunft und weit entfernt von eigennühiger Lohnbegierde. Dicht weil es liebenswurdig ift, liebet bie Mutter ihr Rind, fondern weil es ein lebendiger Theil ihres Gelbft, bas Rind ihres Bergens, ber Ube druck ihrer Ratur ift. Darum regen fich ihre Gin: geweide über feinem Jammer: ihr Berg flopft ftare fer bei feinem Gluck: ihr Blut fliegt fanfter, wenn die Mutterbruft, die es trinft, es gleichfam noch an fie Enupft. Durch alle unverdorbene Nationen ber Erde geht biefes Muttergefühl: fein Rlima, bas fonft alles andert, fonnte bieg andern; nur die verderbtes ften Berfaffungen der Gefellschaft vermochten 'etma mit der Zeit das weiche Lafter fußer ju machen, als jene garte Qual mutterlicher Liebe.

Schon der Dame Glucffeligfeit deutet an, daß ber Menfch feiner reinen Geligkeit fabig fen, noch fich biefelbe erschaffen moge; er felbft ift ein Gohn bes Glucks, bas ihn bie ober bahin feste und nach bem Lande, ber Beit, ber Organisation, ben Umftans ben, in welchen er lebt, auch bie Rabigteit feines Ber nuffes, die Art und das Dag feiner Freuden und Leiben bestimmt hat. Unfinnig folg mare bie Une magung, daß die Bewohner aller Belttheile Europaer fenn mußten, um glucklich zu leben: benn maren mir felbft, mas wir find, außer Europa worden? Det nun une hieher feste, feste jene borthin und gab ibe nen baffelbe Recht jum Benug des irdifchen Lebens. Da Gluckfeligkeit ein innerer Buftand ift: fo liegt bas Daß und die Bestimmung derfelben nicht aus Ber, fondern in der Bruft eines jeden einzelnen Ber fens; ein anderes hat fo wenig Recht, mich zu feinem Gefühl zu zwingen, als es ja feine Dacht bat, mit feine Empfindungeart ju geben und bas Deine in Gein Dafenn zu verwandeln. Laffet uns alfo aus ftolger Eragheit ober aus gewohnter Bermeffenheit die Beftalt und bas Dag ber Gluckfeligkeit unfers Be: schlechts nicht turger ober bober feben, als es ber Schopfer fette: benn er wußte allein, wogu ber Sterbliche auf unfrer Erbe fenn follte.

Laffet uns alfo die Borfehung preifen, daß, da Befundheit der Grund aller unfrer phyfifchen Gluck feligfeit ift, fie dieß Fundament fo weit und breit auf ber Erbe legte. Die Bolfer, von benen wir glauben, baß fie fie als Stiefmutter behandelt habe, maren ihr vielleicht die liebsten Rinder: denn wenn fie ihnen fein trages Gaftmahl fuger Gifte bereitete, fo reichte fie ihnen bafur durch die harten Sande ber Urbeit ben Reich ber Gefundheit und einer von ihnen fie erquickenden Lebensmarme. Rinder ber Morgenrothe, bluben fie auf und ab: eine oft gedankenlofe Seiter feit, ein inniges Gefühl ihres Bohlfeyns ift ihnen Bludfeligfeit, Bestimmung und Genug des Lebens; tonnte es auch einen andern, einen fanfteren und baurenbern geben?

Glaubet es nicht, ihr Menfchen, daß eine uns zeitige, maglofe Berfeinerung oder Ausbildung Gluck

feligfeit fen, ober bag bie tobte Domenclatur aller Biffenschaften, ber feiltanzerische Gebrauch aller Runfte einem lebendigen Befen die Biffenschaft des Lebens . gemahren tonnen: benn Gefuft ber Gluckfeligkeit er: wirbt fich nicht burch bas Recept auswendig gelern: ter Damen oder gelernter Runfte. Gin mit Rennts niffen überfülleter Ropf, und wenn es auch goldene Renntniffe maren; er erbrucket ben Leib, verenget bie Bruft, verdunkelt den Blick und wird bem, ber ihn tragt, eine franke Laft bes Lebens. Se mehr wie verfeinernd unfre Geelenfrafte theilen, befto mehr ers fterben die muffigen Rrafte; auf bas Geruft ber Runft gespannet, verwelfen unfre Fahigfeiten und Glieber an diefem prangenden Rreuge. Dur auf den Ge brauch der gangen Geele, infonderheit ihrer thatigen Rrafte, rubet ber Gegen ber Gefundheit; und ba laf fet uns abermals ber Borfebung banten, baf fie es mit dem Gangen bes Menschengeschlechts nicht zu fein nahm und unfre Erde zu nichts weniger als einem Borfaal gelehrter Wiffenschaften bestimmte.

Da endlich unfer Bohlfeyn mehr ein stilles Ses fuhl als ein glanzender Gebanke ift: o find es allere

bings auch weit mehr bie Empfindungen bes Bergens, als die Birfungen einer tieffinnigen Bernunft, bie uns mit Liebe und Freude am Leben lohnen. Wie aut hat es also die große Mutter gemacht, daß fie die Quelle des Bohlwollens gegen fich und Undre, bie mahre humanitat unfres Gefchlechts, ju ber es er: Schaffen ift, fast unabhangig von Beweggrunden und funftlichen Triebfedern in die Bruft ber Menfchen pflanzte. Jedes Lebendige freuet fich feines Lebens; es fragt und grubelt nicht, mogu es ba fen? fein Das fenn ift ihm Zweck und fein Zweck bas Dafenn. Rein Bilber mordet fich felbft, fo wenig ein Thier fich felbft mordet: er pflangt fein Gefchlecht fort, ohne gu wiffen, wogu er's fortpflange und unterzieht fich auch unter dem Druck des harteften Rlima aller Dauf' und Arbeit, nur damit er lebe. Dieg einfache, tiefe, unerfetliche Gefühl des Dafenns alfo ift Gludfelige feit, ein fleiner Tropfe aus jenem unenblichen Deer bes Allfeligen, ber in Allem ift und fich in Allem freuet und fühlet.

Sehen wir denn nicht, meine Bruder, daß die 'Matnr alles, was fie tonnte, gethan habe, nicht um

, Division Google

uns auszubreiten, fondern um uns einzufchranten und und eben an'ben Umrif unfred Lebens ju gewöhnen? Unfre Ginne und Rrafte haben ein Dag: 'bie So: ten unfrer Tage und Lebensalter geben einander nur wechselnd die Bande, bamit die Unfommende die Bers fcmundne ablofe. Es ift alfo ein Erng, ber Phane taffe, wenn' der Dann und Greis fich noch jum Junglinge traumet. Bollends jene Lufternheit ber Seele, die, felbft der Begierde guvorfommend, fic Augenblicks in Efel verwandelt, ift fie Paradiefes Luft wber vielmehr Cantalus Solle, das ewige Ochopfen ber unfinnig gegualten Danaiben? Deine einzige Runft, o Menfch, hienieben ift alfo Dag: bas Sims melefind, Freude, nach bem bu verlangeft, ift um bich, ift in dir, eine Tochter ber Duchternheit und des stillen Genuffes, eine Ochwester ber Genugsam: feit und ber Bufriebenheit mit beinem Dafeyn im Lesben und Tobe.

Gutig also bachte die Vorsehung, ba fie den Runftsendzwecken großer Gesellschaften die leichtere Gluckseligkeit einzelner Menschen vorzog und jene kostbaren

Staatemafchinen, fo viel fie fonnte, ben Beiten ets fparte. Bunderbar theilte fie die Bolfer, nicht nur burch Balber und Berge, burch Meere und Buften, burch Strome und Rlimate, fondern infonderheit auch burch Oprachen, Reigungen und Charaftere; nur tamit fie bem unterjochenden Defpotismus fein Bert erschwerte und nicht alle Belttheile in den Bauch et nes holzernen Pferbes frectte. Reinem Dimrod ge lang es bisher, fur fich und fein Gefchlecht bie Be wohner des Weltalls in Gin Gehage gufammen gu jagen, und wenn es feit Sahrhunderten der 3med des verbundeten Europa mare, die Bluck: aufzwinte gende Tyrannin aller Erdnationen ju fenn, fo ift bie Bludesgottin noch weit von ihrem Biele. Ochwach und findifch mare bie Schaffende Mutter gewesen, bie bie achte und einzige Bestimmung ihrer Rinder, gluck lich ju fenn, auf bie Runftrader einiger Spatlinge gebauet und von ihren Sanden ben Breck ber Erbes Schopfung erwartet hatte. 3hr Denfchen aller Belt theile, die ihr feit Mevnen bahinginget, ihr hattet alfo nicht gelebt und etwa nur mit eurer Afche bie Erbe gebungt, bamit am Ende ber Beit eure Dachfommen burch europäische Cultur glucklich murden; was fehr

let einem ftolgen Gebanken diefer Art, daß er nicht Beleidigung ber Natur: Majeftat heiße?

Wenn Gluckseligkeit auf der Erde anzutreffen ist: so ist sie in jedem fühlenden Wesen; ja sie muß in ihm durch Natur seyn und auch die helsende Kunst muß zum Genuß in ihm Natur werden. hier hat nun jeder Wensch das Waß seiner Seligkeit in sich: er trägt die Form an sich, zu der er gebildet worden, und in deren reinem Umriß er allein glucklich werden fann. Eben deswegen hat die Natur alle ihre Wenschensormen auf der Erde erschöpft, damit sie für jede derselben in ihrer Zeit und an ihrer Stelle einen Genuß hatte, mit dem sie den Sterblichen durchs Leben hindurch täuschte.

So wenig ein Mensch, seiner naturlichen Seburt nach, aus sich entspringt: so wenig ist er im Gebrauch seiner geistigen Krafte ein Selbstgeborner. Nicht nur der Keim unser innern Anlage ist genetisch wie unser körperliches Gebilde, sondern auch jede Entwicklung dieses Keimes hangt vom Schicksal ab, das uns hie oder dorthin pflanzte und nach Zeit und Jahren die

Bulfsmittel ber Bildung um uns legte. Schon bas Auge mußte feh'n, das Ohr horen lernen: und wie kunftlich das vornehmste Mittel unfrer Sedanken, die Sprache, erlangt werbe, darf keinem verborgen bleisben. Offenbar hat die Natur: auch unfern ganzen Mechanismus, sammt der Beschaffenheit und Dauer unfrer Lebensalter, zu dieser fremden Beihulse einges richtet.

Der Mensch ist also eine kunstliche Maschine, zwar mit genetischer Disposition und einer Fulle von Leben begabt; aber die Maschine spielet sich nicht selbst, und auch der fähigste Mensch muß lernen, wie er sie spiele. Die Vernunft ist ein Aggregat von Vernerskungen und Uebungen unster Seele; eine Summe der Erziehung unstes Geschlechts, die, nach gegebnen freme den Vorbildern, der Erzogne zuleht als ein fremder Kunstler an sich vollendet.

Ift das Menichengeschlecht nicht durch fich felbst entstanden, ja wird es Anlagen in feiner Natur ger

mabr, die feine Bewunderung genugfam preifet: fo muß auch bie Bilbung biefer Unlagen vom Ochopfer burch Mittel bestimmt fenn, die feine weifeste Baters gute verrathen. Bard bas leibliche Muge vergebens fo fchon gebilbet? und findet es nicht fogleich ben golbnen Lichtstrahl vor fich, ber fur baffelbe, wie bas Muge fur ben Lichtstrahl, erschaffen ift und die Beis: heit feiner Unlage vollendet? Go ift's mit allen Gin; nen, mit allen Organen: fie finden ihre Mittel gur Musbildung, das Dedium, ju bem fie gefchaffen mur: ben. Und mit ben geiftigen Ginnen und Organen, auf beren Gebrauch ber Charafter bes Menfchenge: Schlechts, fo wie die Urt und das Dag feiner Glucks feligfeit beruhet; bier follte es anders fenn? bier follte ber Ochopfer feine Abficht, mithin die Abficht ber gangen Datur, fofern fie vom Gebrauch menfchlichet Rrafte abhangt, verfehlt haben?

So febr es bem Menfchen schmeichelt, baß ihn ble Gottheit zu ihrem Sehulfen angenommen und feine Bildung hienteden ihm felbst und feines Gleichen überlaffen habe: fo zeigt boch eben dies von der Gott heit erwählte Mittel die Unvollsommenheit unfres itzbifchen Dafeyns, indem wir eigentlich Menschen noch nicht find, sondern täglich werden. Bas ist's für ein armes Geschöpf; das nichts aus sich selbst hat, das alles durch Borbild, Lehre, Uebung bekommt und, wie ein Bachs, darnach Gestalten annimmt!

Dach bem vom Ochopfer erwahlten Mittel, bag unfer Gefdlecht nur burch unfer Gefdlecht gebilbet murbe, mar's nicht anders moglich; Thorheiten muße. ten fich vererben, wie die fparfamen Ochage ber Beis: heit: ber Beg ber Menschen ward einem Labyrinth gleich, mit Abwegen auf allen Geiten, mo nur mes nige Ruftapfen jum innerften Biel fuhren. Bludlich ift ber Sterbliche, ber bahin ging ober fuhrte, beffen Gebanten, Meigungen und Bunfche, ober auch nur bie Strahlen feines ftillen Beifpiels auf bie ichonere Sumanitat feiner Mitbruber fortgewirft haben. Dicht anders wirft Gott auf ber Erbe, als burch ermablte, großere Menfchen: Religion und Oprache, Runfte und Biffenfchaften, ja die Regierungen felbft fonmen fich mit feiner ichonern Rrone ichmucken, als mit bie:

fem Palmyweige ber sittlichen Fortbildung in menfchis lichen Seelen. Unfer Leib vermobert im Grabe und unfers Namens Bild ift bald ein Schatte auf Erde; nur in ber Stimme Gottes, b. i. ber bildenden Tras hitton einverleibt, fonnen wir auch mit namenlofer Wirkung in den Seelen der Unfern thatig fortleben.

Die Philosophie ber Geschichte alfo, die Die Rette ber Tradition verfolgt, ift eigentlich die mahre Meni fchengeschichte, ohne welche alle außere Beltbegebens heiten nur Bolfen find ober erfdreckende Diggeftale ten werden. Grausenvoll ift der Unblick, in den Revolutionen der Erde nur Trummer auf Trummern au feben, emige Unfange ohne Ende, Ummaljungen bes Schickfals ohne bauernde Abficht! Die Rette ber Bilbung allein macht aus biefen Erummern ein Gans ges, in welchem gwar Menfchengeftalten verfdwinden, aber ber Menfchengeift unfterblich und fortwirfend les bet. Glorreiche Damen, die in ber Beschichte ber Cultur als Benien bes Denfchengeschlechts, als glan: gende Sterne in ber Racht ber Zeiten fchimmern! Lag es feyn, bag ber-Berfolg ber Meonen manches

von ihrem Gebaude gertrummerte und vieles Gold in ben Ochlamm der Bergeffenheit fentte: Die Dube ihres Menfchenlebens war bennoch nicht vergeblich; benn was die Borfehung von ihrem Werf retten woll: te, rettete fie in andern Geftalten. Bang und ewig tann ohnedieß fein Menfchendentmal auf ber Erde bauern, ba es im Strom ber Generationen nur von ben Sanden ber Beit fur bie Beit errichtet mar und augenblicflich der Rachwelt verderblich wird, fobald es thr neues Beftreben unnothig macht ober aufhalt. Much die manbelbare Gestalt und die Unvollfommens heit aller menschlichen Birkung lag alfo im Plan bes Schopfers. Thorheit mußte ericheinen, bamit die Beisheit fie überminde: zerfallende Brechlichfeit auch ber Schonften Berte wat von ihrer Daterie unger: trennlich, damit auf ben Trummern berfelben eine neue beffernde ober bauende Dube ber Menfchen Statt fande: denn alle find wir hier nur in einer Berte ftatte ber Uebung. Jeder Ginzelne muß bavon, und ba es ihm fodann gleich feyn fann; was die Dach: welt mit feinen Berfen vornehme, fo mare es einem guten Beift fogar widrig, wenn die folgenden Bes Schlechter folche mit tobter Stupiditat anbeten und

nichts Eigenes unternehmen wollten. Er gonnet ihe nen diese neue Muhe: denn was er aus der Weltmitnahm, war seine gestärkte Kraft, die innere reiche Frucht seiner menschlichen Uebung.

Golbene Rette ber Bildung alfo, bu, die bie Erde umschlingt und durch alle Individuen bis jum Thron ber Borfehung reichet, feitbem ich bich erfah und in beinen Schonften Gliedern, ben Bater: und Mutter, ben Freundes: und Lehrer : Empfindungen verfolgten, ift mir die Geschichte nicht mehr, was fie mir fonft fchien, ein Grauel ber Verwiftung auf einer beiligen Erde. Taufend Ochandthaten ftehen da mit hafilidem Lobe verschleiert: taufend andre ftehen in ihrer gangen Saglichfeit baneben, um allenthalben boch bas fparfame mahre Berdienft wirfender Sumanitat auss guzeichnen, bas auf unfrer Erde immer ftill und vers borgen ging und felten die Folgen fannte, Die bie Borfehung aus feinem Leben, wie den Geift aus der Maffe hervorzog. Dur unter Sturmen fonnte die edle Pflange ermachfen, nur burch Entgegenftreben gegen falfche Unmagungen mußte die fuße Dube ber Menfchen Siegerin werden; ja oft fchien fie unter ihrer reinen Abficht gar ju erliegen... Aber fie erlag nicht.

nicht. Das Samenkorn aus der Asche des Guten ging in der Zukunft desto schöner, hervor und mit Blut befeuchtet, stieg es meistens zur unverwelklichen Krone. Das Maschinenwert der Nevolutionen irret mich also nicht mehr: es ist unserm Geschlecht so, nothig, wie dem Strom seine Wogen, damit er nicht ein stehender Sumpf werde: Immer verjüngt in seinen Gestalten, blüht der Genius der Humanität, auf, und ziehet palingenetisch in Völkern, Generatiosnen und Geschlechtern weiter.

Schon Baco hat eine Erfindungskunft gewunscht: da die Theorie berfelben aber schwer und boch viels leicht unnug seyn murde, so ware vielmehr eine Gerfchichte der Erfindungen das lehrreiche Werk, das die Gotter und Genien des Menschengeschlechts ihren Nachkommen zum ewigen Muster machte. Alle lenthalben wurde man sehen, wie Schicksal und Zue fall diesem Erfinder ein neues Merkmal ins Auge, jenem eine neue Bezeichnung als Werkzeug in die Geele gebracht und meistens durch eine kleine Zusammenruckung zweier lange bekannter Gedanken eine

·III.

Runft beforbert habe, bie nachher auf Jahrtaufende wirfte. Oft mar biefe erfunden und mard vergeffen: thre Theorie lag da und fie ward nicht gebraucht; bis ein glucklicher Undre bas liegende Gold in Umlauf brachte ober mit einem fleinen Bebel aus einem neuen Standpunkt Belten bewegte. , Bielleicht ift feine Beschichte, die fo augenscheinlich die Regierung eines hohern Ochicffals in menschlichen Dingen zeigt. als die Geschichte beffen, worauf unfer Geift am ftolgeften ju feyn pflegt, ber Erfindung und Berbef: ferung ber Runfte. Immer war bas Merkmal und bie Materie feiner Bezeichnung langft bagemefen: aber jest mard es bemerft, jest mard es bezeichnet. Die Genesis ber Runft, wie bes Menschen, mar ein Augenblick bes Bergnugens, eine Bermablungzwischen Idee und Zeichen, zwischen Geift und Rorper.

Wie felten die Erfinder im menfchlichen Geschlecht gewesen, wie trage und laffig man an dem hangt, was man hat, ohne sich um das zu bekummern, was uns fehlet; in hundert Proben zeigt uns dies der

Division Google

Anblick ber Belt und die Geschichte ber Bolfer; ja die Geschichte ber Cultur wird es uns felbst genug: fam weisen.

Mit Biffenschaften und Kunften ziehet sich also eine neue Tradition durchs Menschengeschlecht, an deren Kette nur wenigen Glücklichen eiwas Neues anzureihen vergönnt war; die andern hangen an ihr wie treusleißige Staven und ziehen mechanisch die Kette weiter. Wie dieser Zucker und Mohrentrank durch manche bearbeitende hand ging, ehe er zu mir gelangte, und ich kein andres Verdienst habe, als ihn zu trinken: so ist unstre Vernunft und Lebensweise, unfre Gelehrsamkeit und Kunsterziehung, unstre Kriegs: und Staatsweisheit ein Zusammenfluß fremder Erssindungen und Gedanken, die ohne unser Verdienst aus aller Welt zu uns kamen und in denen wir uns von Jugend auf baden oder ersäusen.

Boten des Schieffals also, ihr Genien und Erfinder, auf welcher nugbargefahrlichen Sohe übtet ihr euren gottlichen Beruf! Ihr erfandet, aber nicht fur euch; auch lag es in eurer Macht nicht, du

bestimmen, wie Belt und Nachwelt eure Erfindun: gen anwenden, mas fie an folche reihen, mas fie nach Unalogie berfelben Gegenfeitiges oder Neues erfinden murde? Jahrhunderte lang lag oft die Perle begras ben und Sahne Scharreten baruber bin, bis fle viels leicht ein Unwurdiger fand und in die Rrone des Monarchen pftanzte, wo fie nicht immer mit wohl thatigem Glang glanget. Ihr indeffen thatet euer Bert und gabt ber Dachwelt Schape bin, die ents weder euer unruhiger Geift aufgrub, oder die euch bas maltende Schickfal in die Sand fpielte. Dem maltenden Schickfal alfo überließet ihr auch die Bir: fungen und den Rugen eures Fundes; und biefes that, was es ju thun fur gut fand. In periodifchen Revolutionen bildete es entweder Bebanfen aus ober ließ fie untergeben und wußte immer bas Gift mit bem Begengift, den Ruben mit bem Ochaben gu mifchen und ju milbern. Der Erfinder bes Dulvers bachte nicht baran, welche Bermuftungen fowohl des politischen als bes physischen Reichs menschlicher Rrafte ber Funte feines ichmargen Staubes mit fich führte; noch weniger fonnte er feben, was auch wir jest taum ju muthmaßen magen, wie in diefer Pule

vertonne, dem furchterlichen Thron mancher Despo: ten, abermale ju einer andern Berfaffung ber Dache welt ein wohlthatiger Game feime. Denn reinigt bas Ungewitter nicht bie Luft? und muß, wenn bie Riefen der Erde vertilgt find, nicht Berfules felbft feine Sand an wohlthatigere Berte legen? Der Mann, ber bie Richtung ber Magnetnabel querft bes mertte, fah meder das Gluck noch das Elend vor: aus, das diefes Zaubergefchent, unterftust von tau: fend andern Runften, auf alle Belttheile bringen murbe, bis auch hier vielleicht eine neue Rataftrophe alte Uebel erfett ober neue Uebel erzeuget. Go mit bem Glafe, bem Golbe, bem Gifen, ber Rleibung, ber Ochreib: und Buchdruckerfunft, ber Sternfeherei und allen Biffenschaften ber funftlichen Regierung. Der munderbare Busammenhang, ber bei ber Ent: wicklung und periodischen Fortleitung diefer Erfin: dungen gu-herrschen scheint, die sonderbare Urt, wie Gine die Birfung der andern einschranft und mil bert; das alles gehort gur obern Saushaltung Gots tes mit unferm Geschlecht, der mahren Philosophie feiner Gefchichte.

Als einst die Schopfung unfrer Erbe und unfres himmels begann, erzählt die Sage, war die Erde zuerst ein wüster, uns formlicher Körper, auf dem ein dunkles. Weer fluthete, und eine lebendige brutende Kraft bewegte sich auf diesen Wassern. — Sollte nach allen neuern Erfahrungen der alteste Zustand der Erde angegeben werden, wie ihn ohne den Flug unbeweisbarer hypothesen der forschende Versstand zu geben vermag: so sinden wir genau diese alte Beschreibung wieder. Ein ungeheurer Granitz sels, größtentheils mit Wasser bedeckt und über ihm lebenschwanger Naturkräfte; das ist's, was wir wissen; mehr wissen wir nicht.

Die Schöpfung ber Dinge fangt mit bem Licht an: hiedurch trennet fich die alte Racht, hiedurch icheiden fich die Elemente, und was kennen wir, nach altern und neuern Erfahrungen, für ein andres sowohl scheidendes als belebens bes Principium der Natur, als das Licht oder, wenn man will, das Elementarfeuer? Ueberall ist's in die Natur verbreitet; nur nach Verwandtschaft ber Korper ungleich vertheilt. In beständiger Bewegung und Thatigkeit, durch sich selbst flussig und geschäftig, ist's die Ursache aller Flussgeit, Wärme und Bewegung.

Die Erde vegetirte, fobald fie gu vegetiren ver: mochte, obgleich gange Reiche ber Begetation burch neue Abfage ber Luft und bes Baffers untergeben mußten. Das Deer wimmelte von Lebendigen, for bald es bagu gelautert genug mar, obgleich durch Iles berfcommungen bes Deeres Millionen diefer Le: bendigen ihr Grab finden und damit andern Organie fationen jum Stoff bienen mußten. Much fonnte in jeder Periode biefer auswirkenden Cauterungen noch nicht jedes Lebendige jedes Elementes leben; die Battungen der Beschöpfe folgten einander, wie fie ihrer Matur und ihrem Medium nach wirflich wer: ben fonnten. Und fiehe da, alles dieß faßt unfer Maturweise in eine Stimme bes Beltschopfers gu: fammen, die, wie fie bas Licht hervorrief und bamit ber Luft fich ju lautern, bem Deer ju finten, ber

Erbe allmalig hervorzugehen befahl, d. i. lauter wirk: fame Rrafte des Maturfreifes in Berbegung feste, fo-auch ber Erde, ben Baffern, bem Staube befiehlt, bag jebes berfelben organifche Befen nach feiner Urt hervorbringe und-fich die Ochos pfung alfo burch eigne, Diefen Elementen eingepflangte organifche Rrafte felbft be: lebe. Go fpricht diefer Beife und Scheuet ben Uns blick der Matur nicht, den wir jest noch allenthalben gewahr werben, wo organische Rrafte fich ihrem Element gemaß jum Leben ausarbeiten. Dur fellet er, ba boch abgetheilt werden mußte, die Reiche ber Datur gesondert gegen einander, wie ber Raturfundiger fie fondert, ob er mohl weiß, daß fie nicht abe gegaunt von einander wirfen. Die Begetation geht poraus; und ba die neuere Physit bewiesen hat, wie fehr die Pflangen insonderheit burch bas Licht leben, fo war bei -wenig abgewittertem Felfen, bei wenig bingugefpultem Ochlamm unter ber machtigen Barme ber brutenben Schopfung ichon Begetation moglich. Der fruchtbare Ochoof bes Dieer's folgte mit feinen Geburten und beforberte andre Begetationen. Die von jenen Untergegangenen und von Licht, Luft

und Masser beschwängerte Erde eilte nach und sube fort, gewiß nicht alle Gattungen auf einmal zu ges baren: denn so wenig das sleischfressende Thier ohne animalische Speise leben konnte, so gewiß setzte seine Entstehung auch den Untergang animalischer Ses schlechter voraus, wie abermals die Naturgeschichte der Erde bezeuget. Seegeschopse oder grassressende Thiere sind's, die man als Niederlagen der ersten Keonen in den tiesern Schichten der Erde sinder; sleischfressende Thiere, nicht oder selten. So wuchs die Schöpfung in immer seinern Organisationen stusenweise hinan, die endlich der Mensch da steht, das feinste Kunsigebilde der Elohim, der Schöpfung vollendende Krone.

Doch ehe wir vor biese Krone treten, laffet uns nach einige Meisterzüge betrachten, die der alte Natturveise in sein Gemalbe webte. Zuerst. Die Sonne und die Gestirne bringet er nicht als Wirskerinnen in sein ausarbeitendes Nad der Schöpfung. Er macht sie jum Mittelpunkt seines Symbols: benn allerdings erhalten sie unfre Erde und alle vorganische Geburten derselben im Lauf, und sind also, wie er sagt, Konige der Zeiten; organische Krafte

felbst aber geben sie nicht und leuchten solche nicht hernieder. Noch jest scheint die Sonne, wie sie im Unfange der Schöpfung schien; sie erweckt und ousganissier aber keine neuen Geschlechter: denn auch aus der Fäulniß wurde die Wärme nicht das kleinste Lesbendige entwickeln, wenn die Kraft seiner Schöpfung nicht schon zum nächsten Uebergange daselbst bereit läge. Sonne und Gestirne treten also in diesem Naturgemälde auf, sobald sie austreten können, da nämlich die Lust geläutert und die Erde ausgebauet da steht; aber nur als Zeugen der Schöpfung, als beherrschende Regenten eines durch sich selbst organisschen Kreises.

Zweitens. Vom Anfange ber Erbe ist ber Mond da: für mich ein schones Zeugniß dieses alten Naturbildes. Die Weinung derer, die ihn für einen spätern Nachbar der Erde halten und seiner Ankunst alle Unordnungen auf und in derselben zuschreiben, hat für mich keine Ueberredung. Sie ist ohne allen physischen Erweis, indem jede scheinbare Unordnung unsres Planeten nicht nur ohne diese Hoppothese erklärt werden kann, sondern auch durch diese bessere Erklärung Unordnung zu seyn aushöret. Offenbar

namlich konnte unfre Erbe mit ben Elementen, bie in ber Hulle ihres Berbens lagen, nicht anders als burch Revolutionen, ja auch durch diese kaum anders als in der Nachbarschaft des Mondes gebildet wers ben. Er ist der Erbe zugewogen, wie sie sich selbst und der Sonne zugewogen ist: sowohl die Bewesgung des Meeres, als die Begetation, ist, nachdem wir wenigstens das Uhrwerk unster himmels und Erdkräfte kennen, an seinen Kreislauf gebunden.

Drittens. Fein und mahr stellt dieser Nature weise die Seschopfe der Luft und des Wassers in eine Classe, und die vergleichende Anatomie hat eine wundernswürdige Aehnlichkeit im innern Bau, insons derheit ihres Sehirns bemerkt, als dem wahren Stufenzeiger der Organisation eines Seschopfes. Die Verschiedenheit der Ausbildung namilich ist überall nach dem Medium eingerichtet, für welches die Geschöpfe gemacht sind; bei diesen zwo Classen also der Luft: und Wasserschöpfe muß im innern Bau dieselbe Analogie sichtbar werden, die sich zwisschen Luft und Wasser sindet. Ueberhaupt bestätigt dies ganze lebendige Rad der Schöpfungsgeschichte, das, da iedes Etement hervorbrachte, was es hervore

· Daylicony Catogle

bringen konnte, und alle Ciemente zum Ganzen Gines Werks gehören, eigentlich auch nur Eine organische Bildung auf unserm Planeten habe sichtbar werden können, die vom Niedrigsten der Lebendigen anfängt und sich beim legten edelsten Kunstwerk der Elohim vollendet.

. Mit Freude und Verwunderung trete ich alfo vor die reiche Befchreibung der Menfchenschopfung: benn fie ift ber Inhalt meines Buche und gludlis cher Beife auch beffen Siegel: Die Globim rathichlagen mit einander, und brucken biefer Rathschlagung Bild in ben werbenden Menfchen: Verstand und Ueberlegung also ift sein auszeichnender Charafter. Sie bilden ihn gu ihrem Gleiche niß, und alle Morgenlander feten bieg vorzüglich in bie aufgerichtete Beftalt bes Korpers. Som warb ber Charafter eingepragt, ju berrichen über die Erbe: feiner Gattung alfo ward ber organifche Borgug gegeben, fie allenthalben erfullen gu fonnen und als das fruchtbarfte Geschopf unter den eblern Thieren in allen Rlimaten als Stellvertreter ber Glohim, als fichtbare Borfehung, als wirfender Gott

ju leben. Siehe da die alteste Philosophie der Men-

## Sina.

Mehrere Reifende find baruber einig, daß außer Europa und bem alten Megypten mohl fein Land fo viel an Wege und Strome, an Bruden und Canale, felbft an funftliche Berge und Felfen gewandt habe, als Sina; die, nebft ber großen Mauer, alle boch vom gebulbigen Rleiß menschlicher Sande zeugen. Bon Canton bis nabe bei Pefing fommt man an Schiff, und fo ift bas gange mit Bergen und Bur ften burchfchnittene Reich burch Landftragen, Canale und Strome muhfam verbunden: Dorfer und Stabte ichwimmen auf Bluffen und ber innere Sandel gwie ichen den Provingen ift reg' und lebendig. Der Ackerbau ift die Grundfaule ihrer Berfaffung: man fpricht von blubenden Getreide: und Reiffelbern, von funftlich : gewäfferten Buften, von urbargemache ten wilben Bebirgen: an Gewachsen und Rrautern with gepflegt und genugt mas genutt werben fann: fo auch Metalle und Mineralien, außer bem Golbe, bas fie nicht graben. Thierreich ift bas Land, fifche

Districtor Gorgle

teich bie Geen und Strome: ber einzige Geiben: wurm ernahrt viele Taufende fleißiger Menfchen. Arbeiten und Gewerbe find für alle Claffen des Bolts und fur alle Menschenalter, felbft fur Abges lebte, Blinde und Taube. Sanftmuth und Bieg: famfeit, gefällige Soflichfeit und anftanbige Geber ben find bas Alphabet, bas ber Sinefe von Rind: heit auf lernt und durch fein Leben bin unablaffig. abet. Ihre Polizei und Gefeggebung ift Regelmas Bigfeit und genau bestimmte Ordnung. Das gange Staatsgebaube in allen Berhaltniffen und Pfliche ten der Stande gegen einander ift auf die Ehr: erbietung gebauet, Die ber Gohn bem Bater und alle Unterthanen bem Bater bes Landes fchul: big find, ber fie burch jebe ihrer Obrigfeiten wie Rinder fchust und regieret; fonnte es einen ichonern Grundfat der Menfchenregierung geben? Rein erblis der Abel; nur Abel bes Berftandes foll gelten in al: ten Stanben; geprufte Manner follen gu Ehrenfiels ten fommen und biefe Ghrenftellen allein geben Burbe. Bu feiner Religion wird ber Unterthan ges zwungen und feine, bie nicht ben Staat angreift, wird verfolget: Unhanger der Lehre bes Confucius, Des

Laotsee und Fo, selbst Juden und Jesuiten, sobald sie der Staat aufnimmt, wohnen friedlich neben eine ander. Ihre Gesegebung ist auf Sittensehre, ihre Sittensehre auf die heiligen Bucher der Borfahren unabanderlich gebauet: der Kaiser, ihr oberster Priesster, der Sohn des Himmels, der Bewahrer der alt ten Gebrauche, die Seele des Staatskörpers durch alle seine Glieder; konnte man sich, wenn jeder dies ser Umstände bewährt und jeder Grundsah in lebens diger Ausübung ware, eine vollsommenere Staatssverfassung benken? Das ganze Reich ware ein Haus tugendhafter, wohlerzogner, fleißiger, sittsamer, glucks licher Kinder und Brüder.

Alle Nachrichten sind darüber einig, daß sich die mongolischen Bolkerschaften auf der nordostlichen Hohe Alfiens durch eine Feinheit des Gehors auszeichnen, die sich bei ihnen eben sowohl erklaren läßt, als man sie bei andern Nationen vergebens suchen wurde; die Sprache der Sinesen ist von dieser Feinsheit des Gehors Zeuge. Nur ein mongolisches Ohrkonnte darauf kommen, aus dreihundert dreißig Sylben eine Sprache zu formen, die sich bei jedem Wort

burch funf und mehrere Accente unterscheiben muß, um nicht ftatt herr eine Beftie ju nennen und jeden Mugenblick die lacherlichften Berwirrungen au fagen: baber ein europaisches Ohr und europaische Oprach: Organe fich außerft fdwer ober niemals an biefe hervorgezwungene Gylbenmufit gewohnen. Belch ein Mangel von Erfindungsfraft im Großen und welche unfelige Feinheit in Rleinigfeiten gehorte baju, biefer Sprache aus einigen roben Sieroglyphen bie unendliche Menge von achtzigtaufend gufammengefets ten Charafteren ju erfinden, in welchen fich nach feche und mehr Schriftarten die finefifche Ration unter allen Bolfern ber Erbe auszeichnet. mongolifche Organisation gehorte bagu, um fich in' ber Einbildungsfraft an' Drachen und Ungeheuer, in ber Zeichnung an jene forgfame Rleinfügigkeit uns regelmäßiger Beftalten, in ben Bergnugungen bes Muges an bas unformliche Gemifch ihrer Garten, in ihren Bebauben an mufte Große ober punktliche Rleinheit, in ihren Mufgugen, Rleidungen und Luft barfeiten an jene eitle Pracht, an jene Laternenfefte und Feuerwerte, an lange Dagel und zerquetichte Bufe, an einen barbarifden Erog von Begleitern, Ber:

Berbeugungen, Cerimonien, Unterschieden und Sof: lichkeiten zu gewöhnen. Es herrscht in alle biefem fo wenig Gefdmack an mahrem Naturverhaltniß, fo wenig Gefühl von innrer Rube, Ochonheit und Burde, daß immer nur eine verwahrlofete Empfin: bung auf diefen Bang ber politischen Cultur tommen und fich von bemfelben fo burchaus modeln laffen fonnte. Bie die Ginefen das Goldpapier und den Rirnif, Die faubergemalten Buge ihrer fraufen Chas raftere und bas Beflingel iconer Gentenzen unma: Big lieben: fo ift auch bie Bildung ihres Beiftes biefem Goldpapier und biefem Firnig, den Charafte: ren und dem Ochellenflange ihrer Oplben burchaus abnlich. Die Gabe ber freien, großen Erfindung in ben Biffenschaften Scheint ihnen, wie mehreren Das tionen diefer Erd : Ecte, die Matur verfagt gu haben; bagegen fie ihren tleinen Augen jenen gewandten Beift, jene liftige Betriebfamfeit und Feinheit, jenes Runfttalent ber Dachahmung in allem, was ihre Sabfucht nublich findet, mit reicher Sand gutheilte. In ew'gem Bange, in ewiger Beschaftigung gehen und fommen fie bes Bewinnes und Dienftes wegen, so daß man sie auch in ihrer boch ftpolitischen Form

immer noch fur ziehende Mongolen halten tounte: benn bei allen ihren ungahligen Gintheilungen haben fie die Gintheilung noch nicht gelernt, Bewerbfamkeit mit Rube alfo ju gatten, daß jede Arbeit einen Jeden auf feiner Stelle finde. Ihre Argneitunft, wie ihr Sandel, ift ein feines, betrugerifches Dulsfuhlen, welches ihren gangen Charafter in feiner finnlichen Feinheit und erfindungslofen Unwiffenheit malet. Das Geprage des Bolks ift eine merkwurdige Gigen: heit in der Geschichte, weil es zeigt, mas durch hoche getriebne politifche Cultur aus einem Mongolenvolt, unvermischt mit andern Nationen, werden oder nicht werden tonnte: benn bag die Ginefen in ihrer Erd: Ecte fich, wie die Juden, von ber Bermifchung mit andern Bolfern frei erhalten haben, zeiget fchon ihr eitler Stolg, wenn es fonft nichts zeigte. Gingelne Renntniffe mogen fie erlangt haben, woher fie wolls ten; bas gange Gebaube ihret Oprache und Bers faffung, ihrer Einrichtung und Denfart ift ihnen eigen. Die fie das Ginimpfen ber Baume nicht lies ben, fo ftehen auch fie, trot mancher Befanntichaft mit andern Bolfern, noch jest uneingeimpft ba, ein mongolischer Stamm, in einer Erd:Ecte der Bele, gur finefifchen Oflavencultur verartet.

Mle Runftbildung ber Menfchen gefchieht burch Erziehung; die Urt. der finefischen Erziehung trug nebst ihrem Nationalcharafter mit dazu bei, warum fie das mas fie find und nicht mehr murden. Da nach mongolischer Nomadenart findlicher Gehorsam jum Grunde aller Tugenden, nicht nur in der Fa: milie, fondern jest auch im Staat gemacht werden follte: fo mußte freilich baber mit der Beit jene Scheinbare Sittsamfeit, jenes hofliche Buvorkommen ermachsen, bas man als einen Charafterzug ber Gi: nefen auch mit feindlicher Bunge ruhmet; allein mas aab biefer gute Domaden: Grundfat in einem gro: Ben Staat fur Folgen? 21ts in ihm ber findliche Behorfam feine Grangen fand, indem man bem er: wachsenen Dann, ber felbft Rinder und mannliche Beschäfte hat, dieselbe Pflicht auflegte, die nur bem unerzognen Rinde gebuhrte; ja als man diefe Pflicht auch gegen jede Obrigfeit festfeste, die boch nur im bilblichen Verstande burch Zwang und Doth, nicht aber aus sugem Naturtriebe ben Mamen des Baters führet; mas fonnte, mas mußte baher anders ente fteben, als bag, indem man trot ber Datur ein neues menschliches Berg schaffen wollte, man bas

tvahre Berg ber Denfchen gur Falfchheit gewöhnte? Menn ber erwachsene Dann noch findischen Gehor: fam bezeugen foll: fo muß er die felbstwirksame Rraft aufgeben, die die Matur in feinen Sahren ihm jur Pflicht machte; leere Cerimonien treten an die Stelle der herzlichen Bahrheit, und ber Gohn, ber gegen feine Mutter, fo lange ber Bater lebte, in findlicher Ergebenheit hinschwamm, vernachlaffigt fie nach feinem Tobe, fobalb nur das Gefet fie eine Concubine heißet. Gleichergeftalt ift's mit ben find: lichen Pflichten gegen bie Mandarinen; fie find fein Bert ber Matur, fondern des Befehls; Gebrauche find fie, und wenn fie gegen die Datur ftreben, fo werden fie entfraftende, falfche Gebrauche. Daher ber Zwiespalt der finefischen Reiche: und Sittenlehre mit ihrer wirklichen Geschichte. , Wie oft haben bie Rinder des Reichs ihren Bater vom Throne gefto: Ben! wie oft die Bater gegen ihre Rinder gewuthet! Beigige Mandarine laffen Taufende verhungern und werden, wenn ihr Berbrechen vor den hoheren Bater fommt, mit elenden Stockschlagen, wie Rnaben uns wirkfam gezüchtigt. Daher ber Mangel an mannli cher Rraft und Ehre, ben man felbft in ben Gemal

Dankous, Loogh

ben ihrer Helben und Großen wahrnimmt; die Ehre ist kindliche Pflicht geworden, die Kraft ist in modisiche Achtsamkeit gegen den Staat verartet, kein edles Roß ist im Dienst, fondern ein gezähmter Maulesel, der in Gebräuchen von Morgen bis zum Abende gar oft die Rolle des Fuchfes spielet.

Dothwendig mußte diefe findifche Gefangenschaft ber menfchlichen Vernunft, Rraft und Empfindung auf bas gange Bebaube bes Staats einen fcmachenben Einfluß haben. Wenn einmal die Erziehung nichts als Manier ift, wenn Manieren und Gebrauche alle Berhaltniffe des Lebens nicht nur binden, fondern auch übermaltigen; welche Summen von Wirtfam: feit verliert der Staat! jumal die edelfte Wirkfam: feit des menschlichen Bergens und Geiftes. Ber er: faunt nicht, wenn er in der finefischen Beschichte auf ben Bang und bie Behandlung ihrer Geschafte merft, mit wie Vielem ein Dichte gethan werde! Bier thut ein Collegium, mas nur Giner thun muß, bamit es recht gethan fen: hier wird gefragt, wo bie Untwort baliegt: man fommt und gehet, man fchies bet auf und weichet aus, nur um bas Cerimoniel bes findlichen Staats: Respects nicht zu verfehlen.

Der friegerische sowohl als ber benfenbe Geift find fern von einer Dation, bie auf warmen Defen fchlaft, und von Morgen bis jum Abende warm Baffer trinfet. Dur ber Regelmäßigfeit im gebahnten Bege, bem Scharffinn in Beobachtung bes Eigen: nuges und taufend, fchlauer Runfte, ber finbifden Bielthatigfeit ohne ben Ueberblick bes Mannes, ber fich fragt: ob bieg auch nothig ju thun fen? und ob es nicht beffer gethan werben moge? nur diefen Eu: genden ift in Gina der tonigliche Beg eroffnet. Der Raifer felbft ift in bieg Joch gefpannt, er muß mit gutem Beifpiel vorgehen und wie der Flugel: mann jede Bewegung übertreiben. Er opfert im Saal feiner Borfahren nicht nur an Festtagen, fon, bern foll bei jedem Befchaft, in jedem Mugenblick feines Lebens den Borfahren opfern, und wird mit jedem Lobe und jedem Tadel vielleicht gleich unge: recht beftrafet \*).

Digitalous, Gabale

<sup>\*)</sup> Selbst ber gepriesene Raifer Kien-long marb in ben Provinzen fur ben argsten Tyrannen gehalten; welches in einem so ungeheuren Reich nach solcher Berfassung jedesmal ber Kall seyn muß, ber Kaifer moge, wie er wolle, benken.

Rann man fich munbern, bag eine Dation biefer Art nach europaischem Dagftabe in Biffenschaften wenig erfunden? ja daß fie Jahrtaufende hindurch fich auf berfelben Stelle erhalten habe? Gelbft ihre Moral: und Gefetbucher geben immer im Rreife um: her und fagen auf hundert. Beifen, genau und forge faltig, mit regelmäßiger Beuchelei von findlichen Dflichten immer baffelbe. Uftronomie und Dlufit, Poefie und Rriegsfünft, Malerei und Architektur find bei ihnen, wie fie vor Sahrhunderten waren, Rinder ihrer ewigen Befete und unabanderlich :fin: bifchen Ginrichtung. Das Reich ift eine balfamirte Mumie, mit hieroglyphen bemalt und mit Geibe ummunden; ihr innerer Rreislauf ift wie bas Leben . der fchlafenden Winterthiere. Daher die Absonderung, Behordung und Verhinderung jedes Fremden: daber ber Stolz der Ration, die fich nur mit fich felbft vergleicht und bas Musmartige meder fennet, noch liebet. Es ift ein Binfelvolf auf der Erbe, vom Schickfal außer ben Bufammenbrang ber Mationen gefest, -und eben bagu mit Bergen, Buffen und eis nem beinahe buchtlofen Deer verschanget. Mußer biefer Lage murbe es fcmerlich geblieben fenn, mas

es ist; benn daß seine Verfassung gegen die Mandsschuh Stand gehalten hat, beweiset nichts, als daß sie in sich selbst gegründet war und daß die roheren Ueberwinder zu ihrer Herrschaft einen solchen Lehnzstuhl kindlicher Sklaverei sehr bequem fanden. Sie durften nichts an ihm andern, sie sehten sich darauf und herrschten. Dagegen die Nation in jedem Geslenk ihrer selbst erbaueten Staats Maschine so sklavisch dienet, als ob es eben zu dieser Sklaverei ersfunden ware.

Alle Nachrichten von der Sprache der Sinefen sind darüber einig, daß sie zur Gestalt dieses Bolks in seiner kunstlichen Denkart unsäglich viel beigetragen habe: denn ist nicht jede Landessprache das Gerfäß, in welchem sich die Ideen des Bolks formen, erhalten und mittheilen? zumal wenn eine Nation, so start als diese, an ihrer Sprache hangt und von ihr alle Cultur herleitet. Die Sprache der Sinesen ist ein Wörterbuch der Moral, d. i. der Höslichkeit und guten Manieren; nicht nur Provinzen und Städte, sondern selbst Stände und Bucher untersscheiden sich in ihr, so daß der größte Theil ihres gelehrten Fleißes bloß auf ein Werkzeug verwandt

Diplose Ly Gobyle

wird, ohne daß noch mit dem Werkzeuge irgend etr was ausgerichtet werde. In regelmäßigen Kleinigs keiten hangt in ihr alles; sie fagt mit wenigen Laut ten viel, um mit vielen Zugen Einen Laut und mit vielen Buchern ein und dasselbe herzumalen. Welch ein unfeliger Fleiß gehört zum Pinseln und Druck ihrer Schriften! Eben dieser Fleiß aber ist ihre Lust und Kunst, da sie sich an schönen Schriftzugen mehr als an der zaubervollsten Malerei ergögen und das einsörmige Geklingel ihrer Sittenspruche und Complimente als eine Summe der Artigkeit und Weiss heit lieben.

Immer bleibt bieser Nation ber Ruhm ihres Fleißes, ihres sinnlichen Scharffinns, ihrer feinen Kunstlichteit in tausend nuglichen Dingen. Das Porcellan und die Seide, Pulver und Blei, vielleicht auch den Compaß, die Buchdruckerkunst, den Brukttenbau und die Schiffskunst, nebst vielen andern seinen Handthierungen und Kunsten kannten sie, ehe Europa solche kannte: nur daß es ihnen saft in allen Kunsten am geistigen Fortgange und am Triebe zur

Verbesserung sehlet. Daß übrigens Sina sich um sern europäischen Nationen verschließt und sowohl Hollander als Russen und Jesuiten äußerst einschränstet, ist nicht nur mit ihrer ganzen Denkart harmornisch, sondern gewiß auch politisch zu billigen, so lange sie das Betragen der Europäer in Ostindien und auf den Inseln, in Nord-Assen und in ihrem eignen Lande um und neben sich sehen. Taumelnd von tatarischem Stolz verachten sie den Kausmann, der sein Land verläßt, und wechseln betrügliche Waare gegen das, was ihnen das Sicherste dünket: sie nehrmen sein Silber und geben ihm dafür Millionen Pfunde entkräftenden Thee's zum Verderben Europa's.

## . Tibet.

Bunderbar langsam ist der Weg der Vorsehung unter den Nationen und dennoch ist er lautre Naturordnung. Symnosophisten und Talapoinen, d. i. einsame Beschäuer, gab es von den altesten Zeiten her im Morgenlande; ihr Klima und ihre Natur lud sie zu dieser Lebensart ein. Die Ruhe suchend sichen sie das Geräusch der Menschen und lebten mit, dem

Wenigen vergnügt, mas ihnen bie reiche Datur ge: mahrte. Der Morgenlander ift ernft und maßig, fo wie in Speife und Trant, fo auch in Borten: gern überlagt er fich bem Fluge der Ginbilbungsfraft, und wohin tonnte ihn biefe, als auf Beschauung ber all: gemeinen Matur, mithin auf Weltentstehung, auf ben Untergang und die Erneuung der Dinge fuhren? Die Cosmogonie fowohl als die Metempfychofe ber Mor: genlander find poetische Borftellungearten deffen mas ift und wird, wie foldes fich ein eingeschrankter menschlicher Verstand und ein mitfühlendes Berg ben-"3ch lebe und genieße furge Beit meines Les bens; warum follte mas neben mir ift, nicht auch feines Daseyns genießen und von mir ungefrankt les ben?" Daber- nun die Sittenlehre ber Talapoinen, die insonderheit auf die Dichtigfeit aller Dinge, auf bas ewige Umwandeln der Formen der Belt; auf die innere Qual der unerfattlichen Begierben eines Menschenherzens und auf bas Bergnugen einer reis nen Geele fo ruhrend und aufopfernd bringet, daher auch die fanften humanen Gebote, die fie gu Ber: Schonung ihrer felbst und andrer Wefen der mensche lichen Gefellschaft gaben, und in ihren Symnen und

Opruchen preifen. Mus Griechenland haben fie folche so wenig, ale ihre Rosmogonie geschopft: benn beide find achte Rinder der Phantaffe und Empfindungs: art ihres Rlima. In ihnen ift alles bis jum bods ften Biel gespannt, fo bag nach der Sittenlehre ber Talapoinen auch nur indifche Ginfiedler leben mo: gen; bagu ift alles mit fo unenblichen Dahbrchen um: hullt, daß, wenn je ein Ochafa gelebt hat, er fich Schwerlich in Ginem ber Buge erkennen murbe, bie man dankend und lobend auf ihn haufte. Indeffen lernt nicht ein Rind feine erfte Beisheit und Git tenfehre durch Dahrchen?" und find nicht die meiften Diefer Mationen in ihrem fanften Geelenschlaf lebens: lang Rinder? Laffet uns alfo ber Borfebung verzeis ben, mas nach ber Ordnung, die fie fure Denfchen: geschlecht mablte, nicht anders als also feyn tonnte. Sie fnupfte alles an Tradition, und fo fonnten Den: fchen einander nicht mehr geben, als fie felbft hatten und mußten. Jedes Ding in ber Matur, mithin auch die Philosophie des Budda, ift gut und bofe, nachdem fie gebraucht wird. Sie bat fo bobe und Schone Bedanken, als fie auf der andern Geite Be: trug und Eragheit erwecken und nahren fann, wie

Division of Course

fie es auch reichlich gethan hat. In teinem Lande blieb fie ganz biefelbe; allenthalben aber wo fie ift, fiehet fie immer doch Gine Stufe über dem roben Beidenthum, die erste Dammerung einer reinern Site tentehre, der erste Kindestraum einer weltumfaffen: den Wahrheit.

## Indostan.

Die indische Geschichte, von der wir leider noch wenig wissen, giebt uns einen deutlichen Wink über die Entstehung der Bramanen. \*) Sie macht Brahma, einen weisen und gelehrten Mann, den Ersinder vieler Kunste, insonderheit des Schreibens, zum Bezzier eines ihrer alten Könige, Krischens, bessen Sohn die Eintheilung seines Volks in die vier bekannten Stämme gesehlich gemacht habe. Den Sohn des Brahma seite er der ersten Classe vor, zu der die Sterndeuter, Aerzte und Priester gehörten; Andre vom Abel wurden zu erblichen Statthaltern der Proping ernannt, von welchen sich die zweite Nangord: nung der Indier herleitet. Die dritte Classe sollte

Dow's hist. of Hindost. Vol. I. p. 10. 11.

ben Acerbau, die vierte bie Runfte treiben und diefe Einrichtung ewig bauern. Er erbaute ben Philosos phen die Stadt Bahar zu ihrer Aufnahme, und ba ber Sig feines Reichs auch bie altesten Schulen ber Bramanen vorzüglich am Banges maren: fo ergiebt fich hieraus die Urfache; warum Griechen und Ros mer fo wenig an fie gebenken. Gie fannten namlich biefe tiefen Gegenden Indiens nicht, ba Berodot nur Die Bolfer am Indus und auf ber Mordfeite bes Goldhandels beschreibt, Alexander aber nur bis gum Suphafie gelangte. Rein Bunder alfo, bag fie gus erft nur allgemein von den Brachmanen, b. i. von ben einsamen Weisen, die auf Urt ber Talapoinen lebten, Rachricht befamen; - fpaterhin aber auch von ben Samandern und Germanen am Banges, von ber Eintheilung des Bolts in Claffen, von ihrer Lebre ber Geelenwanderung u. f. bunfle Beruchte horten. Much diese gerftuckten Sagen indeg bestätigen es, daß die Bramanen: Einrichtung alt und dem Lande am Banges einheimisch fen, welches die fehr alten Dents maler zu Jagrenat, \*) Bomban und in andern Bes

District Google

<sup>\*)</sup> Zend-Avesta p. d'Anquetil, Vol. I p. 81. seq. Rie buhrs Reifebefdreibung, Eh. 2. G. 31. n. f.

genden der dieffeitigen Halbinfel beweisen. Sowohl die Goben, als die ganze Einrichtung diefer Gobenstempel sind in der Denkart und Mythologie der Brasmanen, die sich van ihrem heiligen Ganges in Instien umher und weiter hinab verbreitet, auch je unswissender das Bolk war, desto mehr Verehrung empfangen haben. Der heilige Ganges, als ihr Gesburtsort, blieb der vornehmste Sit ihrer Heiligthumer, ob sie gleich als Bramanen nicht nur eine religiose, sondern eigentlich politische Zunft sind, die, wie der Orden der Lama's, der Leviten, der ägyptischen Priester u. f., allenthalben zur uralten Reichsverfasssung Indiens gehöret.

Sonderbar, tief ist die Einwirkung dieses Ordens Jahrtausende hin auf die Gemuther der Menschen gewesen, da nicht nur, troß des so lange getragenen mongolischen Joches, ihr Ansehen und ihre Lehre noch unerschüttert stehet, sondern diese auch in Lenstung der Hindu's eine Kraft außert, die schwerlich eine andre Religion in dem Mäse erwiesen hat. \*)

Digitarda, Gologia

<sup>\*) .</sup> bierüber Dow, hollwell, Sonnerat, Alexander Ros, Mac-Intofch, Die hallischen Mis-

Der Charafter, die Lebensart, die Sitten bes Bolfs bis auf die fleinften Berrichtungen, ja bis auf die Gebanken und Borte, ift ihr Bert; und obgleich viele Stucke ber Bramanen: Religion außerft bruckend und beschwerlich find, so bleiben fie boch, auch ben nie: brigften Stammen, wie Maturgefete Gottes, heilig. Dur Diffethater und Verworfne find's meiftens, die eine fremde Religion annehmen, oder es find arme, verlaffene Rinder; auch ift die vornehme Denfart, mit ber der Indier mitten in feinem Druck unter einer oft todtenden Durftigfeit ben Europaer anfieht, bem er bienet, Burge genug dafür, daß fich fein Bolf, fo lange es ba ift, nie mit einem andern vermifchen werde. Ohne Zweifel lag diefer beifpiellofen Ginwirs fung fowohl bas Rlima, als der Charafter ber Da tion jum Grunde; benn fein Bolf übertrifft dieg an geduldiger Muhe und fanfter Folgfamfeit ber Geele. Daß der Indier aber in Lehren und Gebrauchen nicht jedem Fremden folget, fommt offenbar baber, baß

Dimenum Gongle

sionsberichte, die Lettres edifiantes, und jede andre Besichreibung der indischen Aeligion und Bolfer.

baß die Einrichtung der Bramanen so ganz schon seine Seele, so ganz sein Leben eingenommen hat, um keiner andern mehr Platz zu geben. Daher so viele Sebräuche und Feste, so viel Götter und Mährschen, so viel heilige Derter und verdienstliche Werke, damit von Kindheit auf die ganze Einbildungskraft beschäftigt und beinah in jedem Augenblick des Lebens der Indier an das, was er ist, erinnert werde. Alle europäische Einrichtungen sind gegen diese Seelenbescherschung nur auf der Oberstäche geblieben, die, wie ich glaube, dauren kann, so lang' ein Indier seyn wied.

Die Frage, ob etwas gut ober übel sen? ist bet allen Einrichtungen der Menschen vielseitig. Ohne Zweisel war die Einrichtung der Bramanen, als sie gestiftet war, gut; sonst hatte sie weder den Umfang, noch die Tiese und Dauer gewonnen, in der sie das steht. Das menschliche Gemuth entledigt sich dessen, was ihm schädlich ist, sobald es kann, und obgleich der Indier mehr zu dulden vermag, als irgend ein Undrer, so wurde er doch geradezu nicht Gift lieben. Unläugdar ist's also, daß die Bramanen ihrem Volke eine Sanstmuth, Hösslichfeit, Mäßigung und Reusch:

10

heit angebildet, oder es wenigstens in diesen Tugens den so bestärkt haben, daß die Europäer ihnen dages gen oft als Unreine, Trunkne und Rasende erscheinen. Ungezwungen zierlich sind ihre Geberden und Sprache, friedlich ihr Umgang, rein ihr Körper, eine sach und harmlos ihre Lebensweise. Die Kindheit wird milde erzogen, und doch sehlt es ihnen nicht an Kenntnissen, noch minder an stillem Fleiß und seine nachahmenden Kunsten; selbst die niedrigern Stamme lernen lesen, schreiben und rechnen. Da nun die Bramanen die Erzieher der Jugend sind, so haben sie damit seit Jahrtausenden ein unverkennbares Berrdienst um die Menschheit.

Die Haupt: Idee der Bramanen von Gott ift so groß und schön, ihre Moral so rein und erhaben, ja selbst ihre Mährchen, sobald Verstand, durchblickt, sind so sein und lieblich, daß ich ihren Ersindern auch im Ungeheuern und Abenteuerlichen nicht ganz den Unsinn zutrauen kann, den wahrscheinlich nur die Zeitz folge im Nunde des Pobels darauf gehäuset. Daß, troß aller mahomedanischen und christlichen Bedrük-

Devices, Edegle

fung, ber Orben der Bramanen feine funftliche, Schone Sprache \*), und mit ihr einige Erummer von alter Aftronomie und Zeitrechnung, von Rechtswiffenschaft und Beilfunde erhalten bat, ift auf feiner Stelle nicht ohne Berth: \*\*) denn auch die handwerkemaßige Manier, mit der fie diefe Renntniffe treiben, ift ge: nug jum Rreife ihres Lebens, und mas ber Bermeh: rung ihrer Biffenschaft abgeht, erfest die Starte ihrer Dauer und Ginwirfung. Uebrigens verfolgen bie Binbu's nicht: fie gonnen Jedem feine Religion, Lebensart und Beisheit; warum follte man ihnen die ihrige nicht gonnen, und fie bei den Irrthumern ihrer ererbten Tradition menigstens für gute Betrogene halten? Begen alle Geften des Fo, die Afiens oftlis che Belt einnehmen, ift diefe die Bluthe; gelehrter, menschlicher, nublicher, edler, als alle Bonzen, Las men und Talapoinen.

Dabei ist nicht zu bergen, daß; wie alle mensch:

<sup>\*)</sup> S. Halhed's Grammar of the Bengal Language, printed at Hoogly in Bengal. 1778.

<sup>••)</sup> S. le Gentil Voyage dans les mers de l'Inde T. I. Halhed's Code of Gentoo-Laws 11. f.

liche Berfaffungen, auch biefe viel Druckenbes babe. Des unendlichen Zwanges nicht ju gedenten, ben bie Bertheilung ber Lebensarten unter erbliche Stamme nothwendig mit fich fuhrt, weil fie alle freie Berbef: ferung und Bervolltommnung ber Runfte beinahe gang ausschließt, fo ift insonderheit die Berachtung auf: fallend, mit ber fie den Diebrigften ber Stamme, bie Parias, behandeln. Dicht nur zu ben Schlechteften Berrichtungen ift er verbammt, und vom Umgange aller andern Stamme auf ewig gefondert; er ift fo: gar ber Menfchenrechte und Religion beraubt, benn Diemand barf einen Parias beruhren, und fein Ins blick fogar entweihet ben Bramanen. Ob man gleich mancherlei Urfachen biefer Erniedrigung, unter andern auch biefe angegeben, daß die Parias eine unterjochte Mation fenn mogen: fo ift doch feine berfelben burch . bie Beschichte genugfam bemahret; wenigstens unters Scheiben fie fich von den andern hindu's nicht an Bildung. Alfo fommt es, wie bei fo vielen Dingen alter Einrichtung, auch hier auf bie erfte barte Stif: tung an, nach ber vielleicht fehr Urme, oder Diffes thater und Bermorfne ju einer Erniedrigung bestimmt wurden, der fich die unschuldigen, gablreichen Dachs

fommen berfelben bis gur Bermunderung willig unter: werfen. Der Fehler hierbei liegt nirgend, als in ber Einrichtung nach Familien, bei ber boch einige auch bas niedrigfte Loos bes Lebens tragen mußten, beffen Beschwerden ihnen die angemaßte Reinigfeit der an: bern Stamme von Beit ju Beit noch mehr erschwerte. Bas mar nun naturlicher, als daß man es julest als Strafe des himmels anfah, ein Parias geboren gu fenn, und nach der Lehre ber Geelenwanderung burch Berbrechen eines vorigen Lebens diefe Geburt vom Schieffal verdient ju haben? Ueberhaupt hat die Lehre der Geelenwanderung, fo groß ihre Sypothefe im Ropf des erften Erfinders gewesen, und fo man: ches Gute fie ber Menschlichkeit gebracht haben moge, ihr nothwendig auch viel Uebel bringen muffen, wie überhaupt jeder Bahn, der über die Menschheit bins aus reichet. Indem fie namlich ein falfches Mitlei: ben gegen alles Lebendige weckte, verminderte, fie gus gleich bas mahre Mitgefühl mit bem Elende unfres Geschlechte, beffen Ungluckliche man als Diffethater unter der Laft voriger Berbrechen, oder als Geprufte unter ber Sand eines Ochickfals glaubte, das ihre Tugend in einem funftigen Buftande belohnen werde.

Much an ben weichen Sindu's hat man baber einen Mangel an Mitgefühl bemerket, ber mahricheinlich die Folge ihrer Organisation, noch mehr aber ihrer tiefen Ergebenheit ans ewige. Ochicffal ift; ein Glau: be, der den Menichen wie in einen Abgrund wirft, und feine thatigen Empfindungen abstumpfet. Das Berbrennen der Beiber auf bem Scheiterhaufen ber Chemanner gehort mit unter die barbarischen Folgen biefer Lehre; benn, welche Urfachen auch die erfte Gin: führung beffelben gehabt habe, ba es entweder als Dacheiferung großer Geelen, ober als Strafe in ben Sang ber Gewohnheit gefommen fenn mag; fo hat unstreitig doch die Lehre ber Bramanen von jener Welt ben unnaturlichen Gebrauch veredelt, und bie armen Ochlachtopfer mit Beweggrunden bes funftis gen Buftandes jum Tobe begeiftert. Freilich machte biefer graufame Gebrauch das Leben des Mannes bem Beibe theurer, indem fie auch im Tobe untrenn: bar von ihm mard, und ohne Ochmach nicht jurud: bleiben fonnte; mar indeffen das Opfer des Gemin: nes werth, sobald jenes auch nur durch die schweis gende Gewohnheit ein zwingendes Gefes murde? End: lich übergehe ich bei ber Bramanen: Einrichtung ben

mannigfaltigen Betrug und Aberglauben, ber ichon dadurch unvermeidlich mard, daß Aftronomie und Beitrechnung, Beilfunft und Religion, burch mund: liche Tradition fortgepflangt, die geheime Biffenschaft Eines Stammes murben; Die verberblichere Folge fur's gange Land mar biefe, daß jebe Bramanen : Berrichaft, fruber ober fpater, ein Bolf jur Unterjochung reif macht. Der Stamm ber Rrieger mußte balb unfrie: gerifch werden, da feine Bestimmung ber Religion jumider und einem edleren Stamme untergeordnet war, ber alles Blutvergießen haßte. Glucklich mare ein fo friedfertiges Bolt, wenn es, von Uebermindern geschieben, auf einer einsamen Infel lebte; aber am Ruß jener Berge; auf welchen menschliche Raubthiere, friegerische Mongolen mohnen, nabe jener bufenreis den Rufte, an welcher geizig: verschmitte Europaer landen; arme Sindu's, in langerer oder furgerer Beit fend ihr mit eurer friedlichen Ginrichtung verloren. Go ging's ber indifchen Verfaffung; fie unterlag in: und auswartigen Rriegen, bis endlich die europaische Schifffahrt fie unter- ein Joch gebracht hat, unter bem fie mit ihrer letten Rraft bulbet.

harter Lauf bes Schicksals ber Bolfer! und boch

ift er nichte als Maturordnung 3m iconften, frucht: barften Strich der Erde mußte der Denich fruh gu feinen Begriffen, ju weiten Einbildungen über die Matur, ju fanften Sitten und einer regelmäßigen-Einrichtung gelangen; aber in biefem Erdftrich mußte er fich eben fo bald einer muhfamen Thatigfeit ents Schlagen, mithin eine Beute jedes Raubers merben, ber auch dieß gludliche Land fuchte. Bon alten Bei: ten ber war Sandel nach Oft: Indien ein reicher Sandel; bas fleißige, genugfame Bolf gab von ben Schafen feines Belttheils, ju Deer und ju Lande, andern Nationen mancherlei Roftbarteiten im Ueber:" fluß ber, und blieb feiner Entfernung megen in giem: lich friedlicher Rube; bis endlich Guropaer, benen nichts entfernt ift, famen, und fich felbft Ronigreiche unter ihnen ichenften. Alle Dachrichten und Baas ren, die fie une von baher gufuhren, find fein Erfat fur die Uebel, die fie einem Bolt auflegen, bas ges gen, fie nichts verubte. Indeffen ift die Rette des. Schickfals bahin einmal gefnupft; bas Schickfal wird fie auflofen oder weiter fuhren.

Allgemeine Betrachtungen über die Geschichte biefer Staaten.

1. Wefchichte fest einen Unfang voraus, Geschichte bes Staats und der Cultur einen Beginn berfelben; wie dunkel ift diefer bei allen Bolkern, die wir biss ber betrachtet haben! Wenn meine Stimme bier et: was vermochte, fo wurde ich fie anwenden, um jeden fcarffinnig : befcheibenen Forfcher ber Befchichte gum Studium des Ursprunges ber Cultur in Uffen, nach feinen berühmteften Reichen und Bolfern, jedoch ohne Sypothefe, ohne den Defpotismus einer Privatmeis nung, ju ermuntern. Gine genaue Bufammenhaltung fowohl der Machrichten, als Denkmale, die wir von Diefen Dationen haben , jumal ihrer Ochrift und Sprache, ber alteften Runftwerke und Dinthologie, ober ber Grundfage und Sandgriffe, beren fie fich in ihren wenigen Biffenschaften noch jest bedienen; bieg alles, verglichen mit dem Ort, den fie bewoh: nen, und dem Umgange, ben fie haben fonnten, wurde gewiß ein Band ihrer Aufflarung entwickeln, wo mahrscheinlich bas erfte Glied diefer Cultur meder in Gelinginet noch im Griechischen Baftra gefnupft

Indicora, Google

ware. Die fleißigen Versuche eines Deguigne's, Bayers, Gatterers u. a., die fühnern Hypothe: sen Bailly's, Paw's, Delisle's u. f., die nüßlischen Bemühungen in Sammlung und Bekanntmachung assatischer Sprachen und Schriften, sind Vorarbeiten zu einem Gebäude, dessen ersten sichern Grundstein ich geseht zu sehen wunschte. Vielleicht ware er die Trummer vom Tempel einer Protogaa, die sich uns in so vielen Naturdenkmalen zeiget.

2. Das Wort: Civilifation eines Volks ift schwer auszusprechen, zu benken aber und auszuüben noch schwerer. Daß ein Ankommling im Lande eine ganze Nation aufkläre, oder ein König die Cultur durch Gesetze befehle, kann nur durch Beihulfe vieler Nesbenumstände möglich werden; denn Etziehung, Lehre, bleibendes Vorbild allein bildet. Daher kam's benn, daß alle Völker sehr bald auf das Mittel fielen, einen unterrichtenden, erziehenden, aufklärenden Stand in ihren Staatskörper aufzunehmen, und solchen den andern Ständen vorzusehen oder zwischen zu schieben. Lasset diese die Stufe einer noch sehr unvollkommesnen Cultur seyn; sie ist indessen für die Kindheit des Wenschnegeschlechts nothwendig, denn wo keine ders

Dinagelin Google

gleichen Erzieher des Volks waren, da blieb dieß ewig in seiner Unwissenheit und Tragheit. Eine Art Bramanen, Mandarine, Talapoinen, Lamen u. f. war also jeder Nation in ihrer politischen Jugend nöthig; sa wir sehen, daß eben diese Menschengattung allein die Samenkörner der kunstlichen Cultur in Asien weit umher getragen habe. Sind solche da, so kann der Raiser Yao zu seinen Dienern Hi und Ho sar gen\*): gehet hin und beobachtet die Sterne, bemerkt die Sonne und theiset das Jahr. Sind Hi und Ho keine Asironomen, so ist sein kaiserlicher Befehl verzeblich.

3. Es ift ein Unterschied zwischen Cultur ber Ger lehrten und Cultur bes Bolkes. Der Gelehrte muß Wissenschaften wissen, beren Ausubung ihm zum Nuzszen bes Staats befohlen ist; er bewahrt solche auf, und vertraut sie benen, die zu seinem Stande gehösren, nicht bem Volke. Dergleichen sind auch bei uns bie höhere Mathematik, und viele andre Kenntnisse, bie nicht zum gemeinen Gebrauch, also auch nicht

<sup>\*)</sup> Der Anfang bes Schufings S. 6. in Deguine's Musgabe.

fur's Bolf bienen. Dieg waren bie fogenannten ge: heimen Wiffenschaften der alten Staatsverfaffungen, bie ber Priefter ober Bramane nur feinem Stande porbehielt, weil Er auf die Musubung berfelben aus genommen war und jebe anbre Claffe ber Staats: glieder ein andres Gefchaft hatte. Go ift bie Miges bra noch jest eine geheime Biffenfchaft; denn es ver: ftehen fie Wenige in Europa, obwohl es Reinem burch Befehle verboten ift, fie verfteben zu lernen. Dun haben wir zwar, unnüber und schadlicher Beife, in vielen Stucken ben Rreis der gelehrten und Bolfs: cultur verwirrt, und biefe beinahe bis jum Umfange jener erweitert; Die alten Staatseinrichter, Die menfch: licher bachten, bachten bierin auch fluger. Die Cultur des Bolfs festen fie in qute Gitten und nus: liche Runfte; ju großen Theorien, felbft in ber Belt: weisheit und Religion, hielten fie bas Bolf nicht ges schaffen, noch folche ihm gutraglich. Daber die alte Lehrart in Mlegorien und Dahrchen, bergleichen bie Bramanen ihren ungelehrten Stammen noch jest portragen; baber in Sina ber Unterschied in allges meinen Begriffen beinahe nach jeder Claffe des Bolts, wie ihn die Regierung festgestellt hat und nicht uns

weise festhalt. Bollen wir also eine oft affatische Mation mit den unfern in Unfehung ber Cultur ver: gleichen: fo ift nothwendig gu miffen, mobin jenes Bolt die Cultur fete und von welcher Menschen: claffe man rebe? Sat ein Bolf ober Gine feiner Claffen gute Sitten und Runfte, hat fie die Begriffe und Tugenden, bie ju feiner Arbeit und bem genug: lichen Bohlfenn feines Lebens hinreichen: fo hat es bie Muftlarung, die ihm genug ift; gefest es mußte fich auch nicht eine Mondfinfterniß zu erklaren und erzählte barüber bie befannte Drachengeschichte. Biels leicht ergablte fie ihm fein Lehrer eben befmegen, bamit ihm über die Connen: und Sternenbahnen fein graues Saar muchfe. Unmöglich fann ich mir vorstellen, bag alle Rationen in ihren Individuen bagu auf ber Erde fenn, um einen metaphpfifchen Begriff von Gott ju haben, als ob fie ohne diefe Metaphysit, die julett vielleicht auf einem Bort bes rubet, aberglaubische, barbarische Unmenfchen fenn mußten. Ift ber Japaner ein fluger, herzhafter, geschickter, nublicher Denfch: fo ift er cultivirt; er moge von feinem Budda und Amida benten, wie er wolle. Ergahlt er euch hieruber Dahrchen: fo

erzählet ihm dafür andre Mährchen und ihr fend quitt.

4. Gelbft ein ewiger Fortgang in ber gelehrten Cultur gehort nicht zur wefentlichen Gluckfeligfeit, eines Staats; wenigstens nicht nach bem Begriff ber alten offlichen Reiche. In Europa machen alle Bes lehrte Einen eignen Staat aus, ber, auf die Borar: beiten vieler Sahrhunderte gebauet, burch gemein: Schaftliche Bulfemittel und durch bie Gifersucht ber Reiche gegen einander funftlich erhalten wird; benn der allgemeinen Natur thut der Gipfel der Biffen: Schaft, nach dem wir ftreben, feine Dienfte. Sang Europa ift Ein gelehrtes Reich, bas theils burch innern Betteifer, theils in ben neuern Jahrhunders ten. burch hulfreiche Mittel, die es auf bem gangen Erbboben fuchte, eine idealifche Beftalt gewonnenhat, die nur ber Gelehrte burchschauet und ber Staatsmann nuget. Wir alfo tonnen in biefem ein mal begonnenen Lauf nicht mehr ftehen bleiben; wit hafchen bem Zauberbilde einer hochften Wiffenschaft und Allerkenntnif nach, bas wir zwar nie erreichen werben, bas uns aber immer im Gange erhalt, fo lange die Staatsverfasfung Europa's dauert. Micht

alfo ift's mit ben Reichen, die nie in diefem Conflict gemefen. Das runde Sina hinter feinen Berger ift ein einformiges verschloffenes Reich; alle Provingen, auch fehr verschiebener Bolfer, nach ben Grundfagen einer alten Staateverfaffung eingerichtet, find burch: aus nicht im Betteifer gegen einander, fondern im tiefften Gehorfam. Japan ift eine Infel, bie, wie bas alte Britannien, jedem Fremblinge feind ift und in ihrer fturmifchen Gee gwifden Felfen, wie eine Belt für fich bestehet. Go Tibet, mit Gebirgen und bar: barifchen Bolfern umgeben, fo bie Berfaffung ber Bramanen, die Jahrhunderte lang unter bem Druck achzet. Wie fonnte in biefen Reichen ber Reim fortwachsender Biffenschaft Schiegen, ber in Europa burch jede Felfenmand bricht? wie fonnten fie felbft die Fruchte biefes Baums von den gefahrlichen Sans ben ber Europäer aufnehmen, die ihnen bas, mas rings um fie ift, politifche Sicherheit, ja ihr Land felbft rauben? Alfo hat fich nach wenigen Berfuchen jede Schnecke in ihr haus gezogen und verachtet auch die ichonfte Rofe, Die ihr eine Ochlange brachte. Die Wiffenschaft ihrer anmaglichen Gelehrten ift auf ihr Land berechnet, und felbft von ben willfertigen

. Daylacasy Cougle

Jesuiten nahm Sina nicht mehr an, als es nicht entbehren ju können glaubte. Kame es in Umstande der Noth, so wurde es vielleicht mehr annehmen; da aber die meisten Menschen, und noch mehr die großen Staatskörper, sehr harte, eiserne Thiere sind, denen die Gesahr nah ankommen mußte, ehe sie thren alten Gang andern; so bleibt ohne Wunder und Zeichen alles wie es ist, ohne daß es desivegen den Nationen an Fahigkeit zur Wissenschaft sehlte. In Triebsedern sehlt es ihnen, denn die uralte Ges wohnheit wirkt jeder neuen Triebseder entgegen. Wie langsam hat Europa selbst seine besten Kunste gelernet!

5. Das Daseyn eines Reichs kann in sich selbst und gegen andre geschähet werden; Europa ist in der Nothwendigkeit, beiderlei Maßstad zu gebrauchen, die astatischen Reiche haben nur Einen. Reins von diesen Landern hat andre Welten aufgesucht, um sie als ein Postement seiner Größe zu gebrauchen oder durch ihren Ueberfluß sich Sift zu bereiten; jedes nutet was es hat und ist in sich selbst genüglich-Sogar seine eignen Goldbergwerke hat Sina unterssagt, weil es, aus Gefühl seiner Schmäche, sie nicht

au

ju nugen getraute; ber auswartige finefifche Sandel ift aang ohne Unterjochung frember Bolfer. biefer fargen Beisheit haben alle diefe Lander fich ber unlaugbaren Bortheil verschafft, ihr Inneres befto mehr nugen gu muffen, weil fie es weniger burch außern Sandel erfetten. Bir Europaer bagegen man: beln als Raufleute ober als Rauber in ber gangen Belt umber, und vernachlaffigen oft bas Unfrige Darüber; die britannischen Infeln felbst find lange nicht wie Japan und Sina gebauet. Unfre Staats: forper find alfo Thiere, die unerfattlich am Fremben, Gutes und Bofes, Gewurze und Gift, Caffee und Thee, Gilber und Gold verschlingen, und in einem hohen Rieberguftande viel angestrengte Lebhaftigfeit bes meifen; jene gander rechnen nur auf ihren inmendis gen Rreislauf. Gin langfames Leben, wie der Dur: melthiere, bas aber eben befregen lange gedauret bat, und noch lange bauren fann, wenn nicht außere Um: ftande das Schlafende Thier todten. Dun ift's be: fannt, daß die Alten in Allem auf langere Dauer rechneten, wie in ihren Denkmalen, fo auch in ihren Staatsgebauden; wir wirten lebhaft, und geben viels-

11

leicht um fo fchneller die furgen Lebensalter burch, die auch uns bas Schiekfal gumag.

6. Endlich fommt es bei allen irbifchen und menfch; lichen Dingen auf Ort und Zeit, fo wie bei ben ver: Schiednen Mationen auf ihren Charafter an, ohne welchen fie nichts vermogen. Lage Oft: Ufien uns jur Geite, es mare lange nicht mehr, mas es mar. Bare Japan nicht die Infel, die es ift, fo mare es nicht, mas es ift, worden. Gollten fich biefe Reiche allefammt jest bilben, fo murben fie fcmerlich werben, mas fie vor brei, vier Sahrtaufenden murden; bas gange Thier, das Erde heißt, und auf deffen Rucken wir wohnen, ift jest Jahrtaufende alter. Bunderbare, feltsame Sache überhaupt ift's um bas, mas genetischer Beift und Charafter eines Volfe heißet. Er ift uner: flårlich und unausloschlich, so alt wie die Nation, so alt wie das land, das fie bewohnte. Der Bramane ges bort ju feinem Beltftrich; fein Undrer, glaubt er, ift feiner heiligen Datur werth. Go ber Giamefe und Japaner; allenthalben außer feinem Lande ift er eine ungeitig verpflangte Staube. Bas der Ginfiedler In: biens fich an feinem Gott, ber Sigmefe fich an feis nem Raifer benft, benfen wir uns nicht an bemfels

Tramere to Google

ben; mas wir fur Birffamteit und Freiheit bes Bei: ftes, fur mannliche Ehre und Ochonheit bes Ges fchlechts fchagen, benten fich jene weit anders. Die Eingeschloffenheit der indischen Beiber wird ihnen nicht unerträglich; der leere Prunt eines Mandarinen wird jedem Undern als ihm ein fehr taltes Ochau: fpiel bunten. Go ift's mit allen Bewohnheiten ber vielgestaltigen menschlichen Form, ja mit allen Ere fcheinungen auf unfrer runden Erde. Wenn unfer Beschlecht bestimmt ift, auf bem ewigen Bege einer Mymptote fich einem Puntt der Bolltommenheit gu nahern, ben es nicht fennt, und ben es mit aller Cantalifchen Dube nie erreichet; ihr Sinefen und Japanefen, ihr Lama's und Bramanen, fo fend ihr auf biefer Ballfahrt in einer ziemlich ruhigen Ecfe bes Kahrzeuges. 3hr lagt euch ben unerreichbaren Puntt nicht fummern und bleibt, wie ihr vor Jahr: taufenben maret.

7. Eroftend ift's fur ben Forfcher ber Menfcheit, wenn er bemerkt, bag bie Natur bei allen Uebeln, bie sie ihrem Menschengeschlecht zutheilte, in keiner Organisation ben Balfam vergaß, ber ihm feine Bunden wenigstens lindert. Der affatische Despotismus,

biefe befchwerliche Laft ber Menfchheit, findet nur bei Mationen Statt, die ihn tragen wollen, b. i. die feine brudende Odwere minder fuhlen. Dit Ergebung erwartet ber Indier fein Ochidfal; wenn in ber args. ften Sungerenoth feinen abgezehrten Rorper fcon ber Sund verfolgt, bem er fintend jur Opeife mers den wird; er ftubet fich an, bamit er ftebend fterbe, und geduldig martend' fieht ihm der Sund ine blaffe Todesantlig; eine Refignation, von der wir feinen Begriff haben, und die bennoch oft mit den ftarfften Sturmen ber Leidenschaft wechselt. Gie ift indeffen; nebst mancherlei Erleichterungen der Lebensart und bes Rlima, bas milbernbe Gegengift gegen fo viele Hebel jener Staatsverfaffungen, die uns unertraglich bunfen. Lebten wir bort, fo murden wir fie nicht ertragen burfen, weil wir Ginn und Dath genug batten, die bofe Berfaffung ju anbern; ober mir ers Schlafften auch und ertrugen bie Uebel wie jene In bier gebulbig. Große Mutter Matur, an welche Rleinigkeiten haft bu bas Schickfal unfres Geschlechts gefnupfet! Mit ber veranberten form eines menfchit den Ropfe und Behirns, mit einer fleinen Beran: berung im Bau der Organisation und ber Merven,

die das Klima, die Stammesart und die Gewohns heit bewirket, andert sich auch das Schickfal der Welt, die gange Summe dessen, was allenthalben auf Ers den die Menschheit thue und die Menschheit leide.

# Babylon, Affgrien, Chaldaa.

Dicht eigentlich agyptische, sondern Domadens und fpaterbin Sandelsfunfte find bas Gigenthum ber Reiche am Euphrat und Tigris gewesen, wie es auch thre Naturlage wollte. - Der Euphrat überschwemmte, und mußte baber in Canalen abgeleitet merden, das mit ein größerer Strich Landes von ihm Fruchtbars feit erhielte; baber bie Erfindungen ber Maber, und Dumpwerke, wenn biefe nicht auch von ben Megyp: tern gelernt maren. Die Begend in einiger Entfers nung biefer Strome, die einft bewohnt und fruchte bar mar, barbet jest, weil ihr ber Fleiß arbeitender Sande fehlet. Von der Viehzucht mar hier gum Uf: ferbau ein leichter Schritt, ba die Matur felbft ben ftatigen Bewohner bagu einlud. Die ichonen Barten : und Feldfruchte biefer Ufer, die mit freiwilliger, ungeheurer Rraft aus ber Erbe hervorschießen, und

Transactor Google

bie geringe Dube ihrer Pflege reichlich belohnen, machten, fast ohne bag er's mußte, ben Sirten gum Actermann und jum Gartner. Gin Walb von fcho: nen Dattelbaumen gab ihm fatt ber unfichern Belte Stamme gu feiner Bohnung und Fruchte gur Opeife; die leichtgebrannte Thonerde half diefem Bau auf, fo baß fich ber Beltbewohner unvermerft in einer beffern, obgleich leimernen Wohnung fabe. Eben biefe Erde gab ihm Befage, und mit ihnen hundert Bequems lichfeiten ber bauslichen Lebensweise. Dan lernte bas Brod backen, Opeifen gurichten, bis man ende lich durch den Sandel ju jenen uppigen Gaftmalen und Feften ftieg, burch welche in fehr alten Beiten bie Babylonier beruhmt maren. Bie man fleine Gobenbilder, Teraphim, in gebrannter Erbe fouf, lernte man bald auch foloffifche Statuen brennen und formen, von beren Dobellen man ju formen bes Metallguffes fehr leicht hinaufftieg. Bie man bem weichen Thon Bilder ober Schriftzuge einpragte, die burche Feuer befestigt blieben, fo lernte man bamit unvermerft, auf gebrannten Biegelfteinen Renntniffe ber Bormelt erhalten, und bauete auf die Beobachs tungen alterer Beiten weiter. Gelbft die Aftronomie

Depletes y Google

war eine gluckliche Domaden : Erfindung biefer Be: gend. Muf ihrer weiten ichonen Chene fag ber wei: bende Birt und bemertte in mußiger Ruhe den Muf: und Untergang ber glangenden Sterne feines unend: lichen, heitern Sorizontes. Er benannte fie, wie er feine Schaafe nannte, und fchrieb ihre Beranderun: gen in fein Gebachtniß. Muf ben platten Dachern ber babylonischen Saufer, auf welchen man fich nach ber Sige bes Tages angenehm erholte, feste man biefe Beobachtungen fort; bis endlich ein eigner, bagu geftifteter Orden fich biefer reigenden und jugleich un: entbehrlichen Wiffenschaft annahm, und die Jahrbu: der des himmels Zeiten hindurch fortfette. Go loctte die Natur die Denfchen felbft gu Renntniffen und Wiffenschaften, daß alfo auch diefe ihre Gefchente fo locale Erzeugniffe find, als irgend ein andres Pro: buct der Erde. Um guß des Raufafus gab fie burch Maphthaquellen den Menschen das Feuer in die Bans be, daher fich die Fabel des Prometheus ohne Zwei: fel aus jenen Gegenden herschreibt; in den angeneh: men Dattelmalbern am Euphrat erzog fie mit fanfter Dacht ben umherziehenden Sirten jum fleißigen Uns. wohner ber Flecken und Stabte.

Uebrigens muß man fich an ber Chalbaer Beis: heit nicht unfre Beisheit benten. Die Biffenschafe ten, die Babylon befaß, maren einer abgeschloffenen gelehrten Bunft anvertraut, bie bei bem Berfall ber Mation zulest eine haßliche Betrugerin murbe. Chale baer hießen fie, mahricheinlich von der Beit an. ba Chaldaer über Babylon herrichten: denn da feit Be: lus Zeiten, die Bunft ber Gelehrten ein Orben bes Staats und eine Stiftung der Regenten mar, fo fdmeichelten diese mahrscheinlich ihren Beherrichern bamit, baf fie ben Damen ihrer Dation trugen. Sie waren Sofphilosophen, und fanten als folche auch zu allen Betrugereien und ichnoben Runften ber Sofphilosophie hinunter. Bahricheinlich haben fie in biefen Zeiten ihre alte Wiffenschaft fo wenig, als bas Tribunal in Sina die feinigen, vermehrt.

### Meder und Perfer.

Es ift ein hartes aber gutes Gefet des Schicke fals, bag wie alles Uebel fo auch jede Uebermacht fich felbst verzehre. Persiens Verfall fing mit bem Tobe Cyrus an, und ob es sich gleich, insonderheit burch

Darius Unftalten, noch ein Jahrhundert bin von außen in feinem Glang erhielt, fo nagte boch in feis nem Innern der Burm, der in jedem befpotischen Reich naget. Eprus theilte feine Berrichaft in Statte halterschaften, die Er noch durch fein Unfeben in Schranken erhielt, indem er eine fcnelle Communis cation durch alle Provingen errichtete und baruber machte. Darius theilte bas Reich, wenigstens feinen Sofftaat, noch genauer ein, und fand auf feiner bor hen Stelle als ein gerechter und thatiger Berricher. Bald aber murden die großen Ronige, die gum befpo: tifchen Thron geboren maren, tyrannifche Beichlinge; Zerres, felbft auf feiner Schimpflichen Blucht aus Briechenland, ba er auf gang andre Dinge hatte bens ten follen, begann icon au Garbes eine ichanbliche Liebe. Geine meiften Dachfolger gingen biefem Bege nach, und fo maren Beftechungen, Emporungen, Bers rathereien, Mordthaten, ungludliche Unternehmung gen u. f. beinahe die einzigen Derfwurdigfeiten, wele de die fpatere Geschichte Perfiens barbiete. Der Beift der Edeln war verderbt, und bie Unedeln vers barben mit; juleft war fein Regent feines Lebens mehr ficher; ber Thron mantte auch unter feinen gus

ten Fürsten, bis Alexander nach Asien brach, und in wenigen Schlachten dem von innen unbefestigten Reiche ein fürchterliches Ende machte. Zum Unglud traf dieß Schickfal einen König, der ein besseres Studt verdiente; unschuldig bußte er seiner Vorsahren Sum de, und kam durch schändliche Verrätherei um. Wenn eine Geschichte der Welt uns mit großen Buchstaden sagt, daß Ungebundenheit sich selbst verderbe, daß eine grenzen: und fast gesehlose Sewalt die furcht barste Schwäche sey, und jede weiche Satrapen: Resgierung, sowohl für den Regenten, als surs Bolk, das unheilbarste Gift werde: so sagt's die persische Geschichte.

Auf feine andere Nation hat daher auch dieses Reich einen gunftigen Einfluß gehabt; denn es zers störte und bauete nicht; es zwang die Provinzen, diese dem Gurtel der Königin, jene dem Haar: oder Halsschmuck derselben, einen schimpflichen Tribut zu zollen; es knupfte sie aber nicht durch bessere Gesetz und Einrichtungen an einander. Aller Glanz, alle Gotterpracht und Götterfurcht dieser Monarchen ist nun dahin; ihre Satrapen und Gunstlinge sind, wie sie selbst, Asche, und die Talente, die sie erpresten,

Date Say Google

ruhen vielleicht gleichfalls in der Erde. Selbst die Geschichte derselben ist Jabel: eine Fabel, die sich im Munde der Morgenlander und Griechen fast gar nicht verbindet. Auch die alten persischen Sprachen sind todt, und die einzigen Reste ihrer herrlichkeit, die Trummer Persepolis, sind nehst ihren schonen Schrifte zugen und ihren ungeheuern Bildecn bisher unerstlarte Ruinen. Das Schiekfal hat sich gerächet an diesen Sultanen: wie durch den giftigen Wind Samum sind sie von der Erde verwehet, und wo, wie bei den Griechen, ihr Andenken lebt, lebet es schimpflich, die Basis einer ruhmreichen, schöneren Größe.

## Bebråer.

Sehr klein erscheinen die Hebraer, wenn man fie unmittelbar nach den Perfern betrachtet: klein mar ihr Land, arm die Rolle, die sie in und außer bems selben auf dem Schauplat der Belt spielten, auf welchem sie fast nie Eroberer waren. Indessen haben sie durch den Billen des Schickfals, und durch eine Reihe von Veranlassungen, deren Ursachen sich leicht ergeben, mehr als irgend eine affatische Nation auf

andre Voller gewirket; ja gewissermaßen find fie, for wohl burch bas Chriftenthum als den Mahomedaniss mus, eine Unterlage bes größten Theils der Weltz aufflärung worden.

Ein ausnehmender Unterschied ift's fcon, bag bie Bebraer gefdriebene Unnalen ihrer Begebenheiten aus Beiten haben, in benen die meiften jest aufgetlarten Mationen noch nicht fchreiben fonnten, fo bag fie biefe Machrichten bis jum Ursprunge der Belt hinaufgur führen magen. Doch vortheilhafter unterscheiben fic Diefe badurch, daß fie nicht que Sieroglyphen ger Schopft, ober mit folden verduntelt, fondern nur aus Geschlechteregiftern entftanden und mit biftorifden Sagen oder Liedern verwebt find, burch welche eine fache Beftalt ihr hiftorifder Berth offenbar gunimmt. Endlich befommen biefe Erzählungen ein merfrourdi: ges Bewicht noch baburch, bag fie als ein gottlicher Stammesvorzug Diefer Nation beinahe mit aberglaus bifcher Gemiffenhaftigfeit Jahrtaufende lang erhalten, und durch das Chriftenthum Nationen in die Sande geliefert find, die fie mit einem freiern als Judengeift untersucht und bestritten, erlautert und genust haben.

Bufolge alfo ber alteften Rationalfagen ber Be: braer, fam the Stammvater als Ocheit eines Doma: benguges über ben Euphrat und gulest nach Palaftina. Bier gefiel es ihm, weil er unbehinderten Plat fand, bie Lebensart feiner Birtenvorfahren fortzufegen, und . bem Gott feiner Bater nach Stammefart ju bienen. Sm britten Gefchlecht zogen feine Dachkommen durch bas fonderbare Gluck Gines aus ihrer Familie nach Megopten, und festen bafelbit, unvermischt mit ben Landeseinwohnern, ihre Birten Lebensart fort; bis fie, man weiß nicht genau, in welcher Generation, von dem verachtlichen Druck, in dem fie ichon als Birten bei diefem Bolte fenn mußten, burch ihren funftigen Gefeggeber befreiet, und nach Arabien ges rettet murben. Bier führte nun ber große Mann, ber größte, den dieß Bolf gehabt hat, fein Bert aus, und gab ihnen eine Berfaffung, die gwar auf die Religion und Lebensart ihres Stammes gegrundet, mit aanptifcher Staatsweisheit aber fo burchflochten mar, baß auf der einen Seite bas Bolf aus einer Domas benhorde zu einer cultivirten Dation erhoben, auf der . andern zugleich von Megnpten vollig meggelenkt mer: ben follte; bamit ihm nie weiter die Luft antame, ben

· Transactor Google

Boben bes fdmargen Canbes- ju betreten. Bunber: bar burchdacht find alle Gefete Dofes; fie erftrecken fich vom Größten bis jum Rleinsten, um fich bes Beiftes feiner Dation in allen Umftanden bes Lebens ju bemachtigen und, wie Dofes fo oft fagt, ein ewis ges Gefes ju werden. Huch mar diefe überdachte Befeggebung nicht das Wert eines Mugenblicks; ber Gefeggeber that hingu, nachdem es die Umftande for: berten, und ließ, noch vor bem Musgange feines Le: bens, die gange Mation fich ju ihrer funftigen Lans besverfaffung verpflichten. Biergig- Sahre hielt er ftrenge auf feine Gebote, ja vielleicht mußte auch befregen das Bolt fo lange in der arabifchen Bufte weilen, bis nach bem Tobe ber erften hartnackigen Generation ein neues, in diefen Gebrauchen erzoges nes Bolt fich benfelben vollig gemaß im Lande feiner Bater einrichten fonnte. Leider aber marb bem pas triotifden Mann-biefer Bunfch nicht gemabret! Der bejahrte Mofes ftarb an ber Grenze bes Landes, bas er fuchte, und als fein Dachfolger babin einbrang, fehlte es ihm an Unfehen und Nachdruck, ben Ent: murf des Gefetgebers gang ju befolgen. Dan fette bie Eroberung nicht fo weit fort als man follte, man

1 Trameto & Google

theilte und ruhete ju fruh. Die machtigsten Stamme tiffen ben größten Strich juerft an sich, so baß ihre schwächern Bruder kaum einen Aufenthalt fanden, und Ein Stamm berselben sogar vertheilt werden mußte \*).

Ueberhaupt hat sich seit Moses fein zweiter Ges
fetgeber in diesem Bolke gesunden, der den vom Ans
fange an zerrütteten Staat auf eine den Zeiten ges
maße Grundverfassung hatte zurückführen mögen. Der
gesehrte Stand versiel bald, die Eiserer für's Landess
geseth hatten Stimme, aber keinen Arm, die Könige
waren meistens Weichlinge oder Geschöpfe der Pries
ster. Die feine Nomokratie also, auf die es Moses
angelegt hatte, und eine Art theokratischer Monars
chie, wie sie bei allen Volkern dieses Erdstrichs voll
Despotismus herrschte; zwei so entgegengesetze Dingestritten gegen einander, und so mußte das Geset

Dames & Google

<sup>9)</sup> Der Stamm Dan bekam eine Ede oberhalb und gur Linken bes Landes. S. bieruber ben Geift ber ebrai-ichen Poeffe Th. 2.

Mofes bem Bolte ein Stlavengeset werben, ba es ihm politisch ein Gefet ber Freiheit fenn follte.

Die Mation ber Juden felbft ift feit ihrer Bers ftreuung den Bolfern ber Erde burch ihre Gegenwart nublich und ichablich worden, je nachdem man fie ge: braucht hat. In ben erften Zeiten fahe man Chris ften für Juden an, und verachtete ober unterdructe fie gemeinschaftlich, weil auch die Christen viel Bor: murfe des judifchen Wolferhaffes, Stolzes und Aber: glaubens auf fich luben. Opaterhin, ba Chriften die Buben felbft unterbruckten, gaben fie ihnen Unlag, fich durch ihre Bewerbsamfeit und weite Berbreitung fast allenthalben bes innern, infonderheit bes Beld: handels ju bemachtigen; baber benn die robern Das tionen Europa's freiwillige Oflaven ihres Buchers wurden. Den Bechfelhandel haben fie gwar nicht erfunden, aber fehr bald vervollkommnet, weil eben thre Unsicherheit in ben Landern der Mahomedaner und Chriften ihnen diefe Erfindung nothig machte. Unläugbar alfo hat eine fo verbreitete Republif flus ger Bucherer manche Nation Europa's von eigner Be

United to Godyle

Betriebsamkeit und Ruhung bes Handels lange jur rückgehalten, weil diese sich für ein judisches Gewerbe zu groß dunkte, und von den Rammerknechten der heiligen römischen Welt diese Art vernünstiger und feiner Industrie eben so wenig lernen wollte, als die Spartaner den Ackerbau von ihren Heloten. Sammelte Jemand eine Geschichte der Juden aus allen Lanzbern, in die sie zerstreuet sind; so zeigte sich damit ein Schaustuck der Menschheit, das als ein Naturund politisches Ereignis gleich merkwurdig ware. Denn kein Volk der Erde hat sich wie dieses in allen Klimaten so kenntlich und ruftig erhalten.

Uebrigens wird Niemand einem Bolfe, das eine so wirksame Triebseder in den Sanden des Schicksals ward, seine großen Anlagen absprechen wollen, die in seiner ganzen Geschichte sich deutlich zeigen. Sinnereich, verschlagen und arbeitsam wußte es sich jeders zeit, auch unter dem außersten Druck andrer Bolfer, wie in einer Buste Arabiens mehr als vierzig Jahre zu erhalten. Es sehlte ihm auch nicht an kriegerisschem Muth, wie die Zeiten Davids und der Make

12

fabaer, vorzüglich aber ber lette, fchreckliche Unter: gang feines Staats zeigen. In ihrem Lande maren fle einft ein arbeitfames, fleißiges Bolt, bas, wie die Japaner, feine nachten Berge burch funftliche Ters raffen bis auf den Gipfel au bauen mußte, und in einem engen Begirt, ber an Fruchtbarfeit boch im: mer nicht das erfte Land der Belt mar, eine unglaube liche Ungahl Menschen nabrte. 3war ift in Runft fachen die judifche Mation, ob fie gleich zwischen Mes. apptern und Phoniciern wohnte, immer unerfahren geblieben, ba felbst ihren falomonischen Tempel frembe Arbeiter bauen mußten. Much find fie, ob fie gleich eine Beit lang die Safen bes rothen Diecres befagen und ben Ruften ber mittellandischen Gee fo nabe wohnten, in diefer jum Sandel der Belt gludlichften Lage, bei einer Boltemenge, die ihrem Lande ju fchmer ward, bennoch nie ein feefahrendes Bolf worden. Die bie Megypter, fürchteten fie das Meer, und wohnten von jeher lieber unter andern Mationen; ein Bug ib: res Mationalcharafters, gegen ben ichon Dofes mit Dacht fampfte. Rurg, es ift ein Bolt, bas in ber Erziehung verbarb, weil es nie gur Reife einer poli: tifchen Cultur auf eignem Boben, mithin auch nicht

jum wahren Gefühl der Ehre und Freiheit gelangte. In den Wissenschaften, die ihre vortrefflichsten Köpfe trieben, hat sich jederzeit mehr eine gesehliche Unshänglichkeit und Ordnung, als eine fruchtbare Freisheit des Geistes gezeiget, und der Tugenden eines Patrioten hat sie ihr Justand fast von jeher berausbet. Das Volk Gottes, dem einst der himmel selbst sein Vaterland schenkte, ist Jahrtausende her, ja fast seit seiner Entstehung eine parasitische Pflanze auf den Stämmen andrer Nationen; ein Geschlecht schlauer Unterhändler beinahe auf der ganzen Erde, das troß aller Unterduckung nirgend sich nach eigener Ehre und Wohnung, nirgend nach einem Vasterlande sehnet.

### Phonicien und Rarthago.

Sanz auf eine andre Weise haben sich die Phoinicier um die Welt verdient gemacht. Eines der ebelsten Werkzeuge der Menschen, das Glas, erfanzben sie, und die Geschichte erzählt die zufällige Ursache dieser Erfindung am Flusse Beius. Da sie am Ufer des Meers wohnten, trieben sie die

Schifffahrt feit undenklichen Zeiten; benn Gemiramis fcon ließ ihre Flotte burch Phonicier bauen. Bon fleinen Fahrzeugen stiegen sie allmalig zu langen Schiffen hinauf; fie lernten nach Sternen, infonders heit nach bem Geftirn bes Bars, fegeln und mußten, angegriffen, julegt auch ben Geefrieg lernen. Beit . umber haben fie bas mittellandifche Deer bis über Gibraltar hinaus, ja nach Britannien bin beschiffet, und vom rothen Deer bin vielleicht mehr als ein Mal Ufrifa umfegelt. Und bas thaten fie nicht als Eroberer, fondern als Sandelsleute und Colonien: ftifter. Gie banden bie Lander, Die bas Deer ges trennet hatte, burch Berfehr, Gprache und Runft maaren an einander, und erfanden finnreich, mas gu biefem Berfehr biente. Gie lernten rechnen, Detalle pragen, und diefe Metalle ju mancherlei Gefagen und Spielzeug formen. Gie erfanden ben Purpur, arbeis teten feine fibonifche Leinwand, holten aus Britan: nien bas Binn und Blei, aus Spanien Gilber, aus Dreugen den Bernftein, aus Ufrita Gold, und wech: felten bagegen affatifche Baaren. Das gange Dit: tellandische Meer mar also ihr Reich, die Ruften an bemfelben' hie und ba mit ihren Pflangftabten befett,

und Tartessus in Spanien die beruhmte Niederlage ihres handels zwischen dreien Welttheilen. So wesnig oder viel Kenntnisse sie den Europäern mitgetheilt haben mögen, so war das Geschenk der Buchstaben, die die Griechen von ihnen lernten, allein schon allerandern werth.

Rarthago mar eine Stabt, nicht ein Bolf; alfo tonnte es auch feinem Begirt bes Landes eigentliche Baterlandeliebe und Bolfecultur geben. Das Gebiet, bas es fich in Afrika erwarb, und in welchem es, nach Strabo, im Unfange bes britten punifchen Rrie: ges breihundert Stabte gablte, beftand aus Unterthas. nen, uber welche bie Ueberwinderin Berrenrecht ubte, nicht aber aus eigentlichen Mitgenoffen bes herrichens ben Staates. Die wenig cultivirten Ufrifaner ftreb: ten auch nicht es ju werben; benn felbft in ben Rries , gen gegen Rarthago ericheinen fie als miderfpenftige Oflaven ober als befoldete Kriegefnechte. Ins innere Afrifa hat fich baber menig menschliche Cultur von Rarthago aus verbreitet, weil es biefem Staat, ber in einigen Familien aus feinen Mauern hinausherrichte,

Digitalogy Copyle

gar nicht baran lag, humanität zu verbreiten, sonbern Schäge zu sammeln. Der rohe Aberglaube, ber
bis auf die spätesten Zeiten in Karthago herrschte, die
grausamen Todesstrafen, mit denen es seine unglücklichen heerführer, auch wenn sie an ihrem Verlust
unschuldig waren, tyrannisch belegte, ja das ganze
Betragen dieses Bolks in fremden Ländern zeigt, wie
hart und geizig dieser aristokratische Staat war, der
eigentlich nichts als Gewinn und afrikanische Knechtschaft suchte.

Auch dieser Staat, ob er gleich auf den niedrigen Grund erobernder Gewinnsucht gebauet war, hat große Seelen erzeugt und eine Menge Kunste in sich genähret. Bon Kriegern ist insonderheit das Seschlecht der Barka's unsterblich, deren Chrgeiz um so höher aufloderte, als die Eisersucht der Hanno's ihre Flamme zu ersticken suchte. Meistens aber ist auch in dem karthagischen Heldengeist eine gewisse Karte merkbar, gegen welche ein Gelon, Timoleon, Scipio u. a., wie freie Menschen gegen Knechte erscheinen. So barbartisch war schon der Heldenmuth jener Brüder, die

Enthorise Gougle

fich fur eine ungerechte Grenze ihres Baterlandes le: bendig begraben liegen, und in harteren Fallen, jumat . wenn Rarthago felbft bedrangt wurde, zeiget fich ihre Tapferfeit meiftens nur in wilder Bergweiflung. In: beffen ift's gewiß, daß infonderheit hannibal in ber feineren Rriegsfunft ein Lehrer feiner Erbfeinde, ber Romer, mar, bie von ihm die Belt ju erobern lerns ten. Defigleichen haben auch alle Runfte in Rarthago geblufet, die irgend bem Bandel, bem Ochiffbau, bem Seefriege, bem Bewinn bienten, obgleich Rarthago felbft im Seckriege gar bald von ben Romern über: troffen murbe. Der Ackerbau im reichen Afrifa mar bie vornehmfte bienende Runft ihres Banbels, über ben fie alfo als uber eine reiche Quelle ihres Bes winns viel raffinirten. Bum Unglud aber find burch bie Barbarei ber Romer alle Bucher ber Karthagis nenfer wie ihr Staat untergegangen; wir fennen bie Mation nur aus Berichten ihrer Feinde, und aus wenigen Erummern, die uns faum die Lage ber alten berühmten Meerestonigin verrathen. Der Sauptmo: ment Rarthago's in ber Beltgeschichte mar leiber fein Berhaltniß gegen Rom; bie Bolfin, die bie Erde bezwingen follte, mußte fich zuerft im Rampfe mit

einem afrikanischen Schakal üben, bie sie folchen zur letzt elend vertilgte.

### Megnpten.

Die gewiffeste Dadricht, die wir von Megpyten haben, geben uns feine Alterthumer, jene ungeheuren Pyramiden, Obelisten und Ratafomben, jene Trume mer von Ranalen, Stadten, Saulen und Tempeln, bie mit ihren Bilberfchriften noch jest bas Erftaus nen ber Reifenden, die Bunder ber alten Welt find. Welche Menfchenmenge, welche Runft und Berfaf fung, noch mehr aber welch eine fonderbare Dent art gehorte bagu, diefe Felfen auszuhohlen oder auf einander zu haufen, Thiere nicht nur abzubilden und auszuhauen, fondern auch ale Beiligthumer gu begraben, eine Felfenwufte gur Bohnung ber Tobten umgufchaffen und einen agyptischen Prieftergeift auf fo taufenbfaltige Urt im Stein gu verewigen! Alle biefe Reliquien fteben ober liegen wie eine beilige Ophing, wie ein großes Problem ba, bas Erklarung forbert.

Gin Theil biefer Werke, die gum Rugen bienen ober gar ber Gegend unentbehrlich find, erklart fich

Digmanula Google

von felbft; bergleichen find die erftaunensmurdigen Ranale, Damme und Ratafomben. Die Ranale bienten, ben Mil auch in die entfernten Theile Me: goptens zu leiten, die jest burch ben Berfall berfels ben eine tobte Bufte find. Die Damme bienten ju Grundung ber Stabte in dem fruchtbaren Thal, das ber Dil überschwemmet und bas als bas eigentliche Berg Megyptens, ben gangen Umfang bes Landes nahret. Much von den Todtengruften ift's mohl un: laugbar, bag fie, außer ben Religions: Ideen, melche bie Megypter bamit verbanden, fehr viel ju ber ges funden Luft biefes Reichs beigetragen und Rranthei: ten vorgebeugt haben, die fonft die Plage naffer und beißer Gegenden ju fenn pflegen. 2lber mogu 'bas Ungeheure biefer Sohlen? woher und wozu bas Las byrinth, die Obelisten, Die Pyramiden? moher der wunderbare Gefchmack, ber Ophinge und Coloffen fo mubfam verewigt bat? Sind bie Megypter aus bem Schlamm ihres Dils jur Original: Nation ber Belt entsproffen? ober wenn fie anders mober famen, durch welche Veranlaffungen und Triebe unterfchies ben fie fich fo gang von allen Bolfern, die ringe um fie wohnen?

Ein ftilles, fleißiges, gutmuthiges Bolf maren bie Megypter, welches ihre gange Ginrichtung, ihre Runft und Religion beweifet. Rein Tempel, feine Bilbfaule Megyptens hat einen frohlichen, leichten, grie: chischen Unblick; von diesem Zweck ber Runft hatten fie weber Begriff, noch auf ihn Absicht. Die Mumien zeigen, daß die Bildung ber Megypter nicht fcon mar; nachdem fie alfo bie menschliche Geftalt faben, mußten fie folche bilben. Eingeschloffen in ihr Land, wie in ihre Religion und Berfaffung, liebten fie bas Frombe nicht, und da fie, ihrem Charafter gemaß, bei ihren Nachbilbungen vorzüglich auf Treue und Genauigfeit fahen, da ihre gange Runft handwerf und gwar bas re: ligible Bandwerk einer Geschlechtegunft mar, wie fie benn auch größtentheils auf religiofen Begriffen be: rubte : fo mar babei burchaus an feine Abweichun: gen in jenes Land Schoner Steale ju benten, bas ohne Naturvorbilder auch eigentlich nur ein Phan: tom ift. Dafur gingen fie mehr auf bas Fefte, Dauerhafte und Riefengroße, ober auf eine Bollen: bung mit bem genauesten Runftfleiße. In ihrer fel: figen Beltgegend waren ihre Tempel aus bem Be:

griff ungeheurer Sohlen entstanden: fie mußten alfo auch in ihrer Bauart eine ungeheure Dajeftat lieben. Ihre Bildfaulen waren aus Mumien entftanden; fie hatten alfo auch ben jufammengezogenen Stand ber gufe und Sande, ber burch fich felbft fcon fur feine Dauer forget. Boblen ju unterftugen, Begrab: niffe abzusonbern, bagu find Gaulen gemacht, und ba bie Baufunft ber- Megypter vom Relfengewolbe aus: ging, fie aber bei ihren Gebauden unfre Runft ju wolben noch nicht verftanden: fo mard bie Gaule, oft auch ein Rolog berfelben, unentbehrlich. Die Bufte, Die um fie mar, bas Tobtenreich, das aus Religions : Ideen um fie Schwebte, machte auch ihre Bilber ju Mumiengestalten, bei benen nicht Sand: lung, fondern emige Rube der Charafter mar, auf welchen fie die Runft ftellte.

Heber die Pyramiden und Obelisken der Aegypter darf man sich, wie mich bunkt, noch weniger wundern. In allen Theilen der Welt, selbst in Otahiti, werden Pyramiden auf Grabern errichtet; ein Zeichen nicht sowohl der Seelen-Unsterblichkeit als eines daurenden Andenkens auch nach dem Tode-

Offenbar waren fie auf biefen Grabern aus jenem roben Steinhaufen entstanden, ben man jum Dent mal einer Sache uralters bei mehreren Nationett aufhaufte; der robe Steinhaufe formt fich felbft, das mit er fefter- liege, zu einer Pyramide. Runft ber Menfchen, benen feine Beranlaffung gum Denfmal fo nahe lag als das Begrabnig eines verehrten Todten, ju biefem allgemeinen Bebrauche bingutrat: fo verwandelte fich ber Steinhaufe, ber anfangs vielleicht ben begrabenen Leichnam auch vor bem Muffcharren wilber Thiere fchugen follte, naturs lich in eine Pyramide ober Chrenfaule, mit mehr ober minder Runft errichtet. Daß nun die Megypter in biefem Bau andere Bolfer übertrafen, hatte mit bem bauerhaftern Bau ihrer Tempel und Ratafoms ben einerlei Urfach. Gie befagen namlich Steine genug gu biefen Denkmalen, ba bas meifte Megypten eigentlich ein Fels ift; fie hatten auch Sande genug jum Bau berfelben, ba in ihrem fruchtbaren und volfreichen Lande der Dil fur fie die Erde bungt und der Ackerbau ihnen wenige Dube foftet. Ueber: bieß lebten die alten Megypter fehr maßig: Taufenbe von-Menschen, die an diesen Denkmalen Jahrhunderte lang

Enthorte Google

wie Oflaven arbeiteten, maren fo leicht ju unterhals ten, bag es nur auf ben Billen eines Roniges ans fam, gedankenlofe Daffen biefer Urt ju errichten. Das Leben einzelner Menfchen ward in jenen Zeiten anders als jest gefchatt, ba ihre Damen nur in Bunften und Landftrichen berechnet murben. Leichter opferte man bamals die nuglofe Dube vieler Indis viduen dem Gedanken eines Beherrichers auf, ber mit einer folden Steinmaffe fich felbft Unfterblich feit erwerben und, bem Bahne feiner Religion nach, die abgefchiedene Geele in einem balfamirten Leich; nam festhalten wollte; bis mit ber Beit auch biefe, wie fo manche andre nublofe Runft jum Betteifer ward. Ein Ronig ahmte ben anbern nach ober suchte ihn zu übertreffen; indeß bas gutmuthige Bolt feine Lebens: Tage am Bau biefer Monumente verzehren mußte. Go entstanden mahrscheinlich bie Opramiben und Obelisten Megyptens; nur in ben alteften Beiten murden fie gebauet: benn bie fpatere Beit und jede Mation, die ein nuglicher Bewerbe treiben lernte, bauete feine Pyramiden mehr. Weit gefehlt alfo, daß Pyramiden ein Rennzeichen von der Glucffeligfeit und mahren Aufflarung des alten

Aegyptens seyn sollten, sind sie ein unwidersprechtisches Denkmal von dem Aberglauben und der Sedanskenlosigkeit sowohl der Armen, die da baueten, als der Ehrgeizigen, die den Bau befahlen. Vergebens suchet ihr Geheimnisse unter den Pyramiden oder verborgene Weisheit an den Obelisken: denn wenn die Hieroglyphen der letztern auch entzissert wurden; was wurde, was könnte man an ihnen anders, als etwa eine Chronik verstorbener Begebenheiten oder sine vergötternde Lobschrift ihrer Erbauer lesen? Und bennoch, was sind diese Massen gegen Ein Gebirge, das die Natur baute?

Ueberhaupt läßt sich aus Sieroglyphen so wenig auf eine tiefe Beisheit der Aegypter schließen, daß sie vielmehr gerade das Segentheil davon beweisen. Sieroglyphen sind der erste rohe Kindesversuch des menschlichen Berstandes, der Zeichen sucht, um seine Gedanken zu erklären; die rohesten Wilden in Amerika hatten Hieroglyphen, soviel als sie bedurften: benn konnten nicht jene Merikaner sogar die ihnen unerhörteste Sache, die Ankunft der Spanier, in Bieroglyphen melden? Daß aber die Aegypter so lange bei dieser unvollkommenen Schrift blieben und

fie Jahrhunderte bin mit ungeheurer Dabe auf Felfen und Bande malten; welche Urmuth von Ideen, welch einen Stillftand bes Berftanbes zeigt biefes! Bie enge mußte ber Rreis von Renntniffen einer Mation und ihres weitlaufigen gelehrten Ordens fenn; ber fich Sahrtaufende burch an diefen Bogeln und Strichen begnugte! Denn ihr zweiter Bermes, ber die Buchftaben erfand, fam fehr fpat; auch mar er fein Megupter. Die Buchftabenschrift ber Du: mien ift nichts als die fremde phonicifche Ochrifts art, vermifcht mit bieroglyphischen Beichen, bie man alfo auch, aller Wahrscheinlichkeit nach, von handelne ben Phoniciern lernte. Die Ginefen felbft find weiter gegangen als die Hegypter und haben aus abnlichen Bieroglyphen fich wirkliche Bedankencharat: tere erfunden, ju welchen, wie es scheint, diese nie gelangten. Durfen wir und alfo mundern, bag ein fo fchriftarmes und boch nicht ungeschicktes Bolt fich in mechanischen Runften bervorthat? Der Beg jur miffenschaftlichen Literatur war ihnen burch bie Bieroglyphen verfperret, und fo mußte fich ihre Auf: merkfamkeit befto mehr auf finnliche Dinge richten. Das fruchtbare Milthal machte ihnen ben Ackerbau-

Transactor Google

leicht; jene periadischen Ueberschwemmungen, von denen ihre Wohlsahrt abhing, lehrten sie messen und rechnen. Das Jahr und die Jahrszeiten mußten doch endlich einer Nation geläusig werden, deren Les ben und Wohlsehn von einer einzigen Naturveräns derung abhing, die, jährlich wiederholt, ihnen einen ewigen Landkalender machte.

Alfo auch die Natur : und himmelsgeschichte, die man an diesem alten Bolfe ruhmt: fie mar ein eben . fo naturliches Erzeugniß ihrer Erd: und himmelse gegenb. Gingefchloffen zwifchen Bergen, Meeren und Buften in einem engen fruchtbaren Thale, wo 216 les von Giner Raturbegebenheit abhing und auf dies felbe guruckführte, wo Jahrezeiten und Ernte, Rrank heiten und Binde, Infetten und Bogel fich nach einer und berfelben Revolution, ber Ueberfchwems mung bee Dile fugten; bier follte ber ernfte Meanpe ter und fein gablreicher mußiger Priefterorben nicht enblich eine Urt von Ratur: und himmels: Ges Schichte sammeln? Mus allen Welttheilen ift's bes fannt, daß eingeschloffene finnreiche Bolter die reichfte, lebendigfte Renntniß ihres Landes haben, ob fie folche gleich nicht aus Buchern lernen. Bas bei den Mes

gyptern die Sieroglyphen dazuthun fonnten, mar ber Wiffenschaft eber Schadlich als nublich. Die lebendige Bemerkung ward mit ihnen nicht nur ein bunfles, fondern auch ein tobtes Bild, bas ben Fortgang bes Menschenverstandes gewiß nicht forberte, sondern bemmte. Dan bat viel baruber gerebet, ob bie Bieroglyphen Priefter: Geheimniffe enthalten haben? mich bunft, jede Bieroglyphe enthalte ihrer Datur nach ein Geheimniß, und eine Reihe berfelben, bie eine geschloffene Bunft aufbewahrt, muffe fur den großen Saufen nothwendig ein Geheimniß werben, gefest auch, daß man ihm folche auf Beg und Ste: gen vorstellte. Er fann fich nicht einweihen laffen, felbige verfteben ju lernen: benn bieg ift nicht fein Beruf und felbft wird er ihre Bebeutung nicht fin: ben. Daber ber nothwendige Mangel einer verbreis teten Auftlarung in jedem Lande; in jeder Bunft eis ner fogenannten Bieroglyphen: Beisheit, es mogen Priefter oder Dicht: Priefter Diefelbe lehren. Dicht Jedem fonnen und werden fle ihre Symbole entzif: fern, und was fich nicht burch fich felbft fernen lagt, bemahret fich leiber, feiner Datur nach, als Beheim: niß. Jede Bieroglyphen: Weisheit neuerer Zeiten ift

13

also ein eigensinniger Riegel gegen alle freiere Aufklarung, weil in den altern Zeiten selbst Hieroglyphik immer nur die unvollkommenste Schrift war. Unbillig ist die Forderung, etwas durch sich verstehen zu lernen, was auf tausenderlei Urt gedeutet werden kann, und tödtend die Muhe, die man auf willkuhrzliche Zeichen, als wären sie nothwendige, ewige Saschen, wendet. Daher ist Negypten jederzeit ein Kind an Kenntnissen geblieben, weil es ein Kind in Undeutung derselben blieb, und für uns sind diese Kinder: Ideen wahrscheinlich auf immer verloren.

Also auch an der Religion und Staats : Weis; heit der Aegypter können wir uns schwerlich etwas anders, als die Stufe denken, die wir bei mehreren Bolkern des hohen Alterthums bisher bemerkt habenund bei den Nationen des bstilchen Asiens zum Theil noch jest bemerken. Ware es gar wahrsscheinlich zu machen, daß mehrere Kenntnisse der Aegypter in ihrem Lande schwerlich erfunden seyn mochten, daß sie vielmehr mit solchen, wie mit gegesbenen Formeln und Prämissen nur fortgerechnet und sie ihrem Lande beguemt haben: so fiele ihr Kindes:

alter in allen biefen Biffenschaften noch mehr in bie Mugen. Daher vielleicht bie langen Register ihrer Ronige und Beltzeiten: baber ihre vielgebeuteten Beschichten vom Ofiris, ber Ifis, bem Sorus, Ty: phon u. f.; daber ein großer Borrath ihrer beiligen Sagen. Die Saupt: Ideen ihrer Meligion haben fie mit mehreren gandern bes bobern Affens gemein; bier find fie nur nach ber Naturgeschichte bes Lans des und bem Charafter des Bolfs in Bieroglyphen verfleibet. Die Grundzuge ihrer politischen Ginrich: tung find andern Bolfern auf gleicher Stufe ber Cultur nicht fremde; nur daß fie hier im ichonen Milthal ein eingeschloffenes Bolt fehr ausarbeitete und nach feiner Beife brauchte. Ochwerlich murbe Megypten in ben hohen Ruf feiner Beisheit gefom: men fenn, wenn nicht feine uns nabere Lage, Die Erummer feiner Alterthumer, vorzüglich aber die Sagen ber Griechen es bahin gebracht hatten.



Weitere Ideen jur Philosophie der Men-

1. Lebendige Menfchenfrafte find bie Triebfeber ber Menfchengeschichte, und ba ber Menich feinen Urfprung von und in einem Bes fchlecht nimmt: fo wird hiemit ichon feine Bilbung, Erziehung und Denfart genetisch. Daber jene fons berbaren Nationaldfaraftere, die ben alteften Bolfern fo tief eingepragt, fich in allen ihren Wirkungen auf der Erde unverfennbar zeichnen. Bie eine Quelle von dem Boden, auf dem fie fich fammelte, Beftandtheile, Wirkungefrafte und Gefchmack ans nimmt; fo entfprang ber-alte Charafter ber Bolfer aus Gefchlechtszugen, ber himmelegegend, ber Lebens: art und Erziehung; aus den fruhen Befchaften und Thaten, Die biefem Bolt eigen murben. Tief brans gen bie Sitten ber Bater ein und murben bes Bes Schlechts inniges Borbild. Gine Probe bavon moge bie Denfart ber Juden fenn, die uns aus ihren Buchern und Beispielen am meiften befannt ift: im Lande ber Bater wie in ber Mitte andrer Rationen blieben fie mas fie maren und find fogar in ber Ver:

mischung mit andern Bolfern einige Geschlechter hinab kenntlich. Mit allen Bolfern des Alterthums, Aegyptern, Sinesen, Arabern, Hindu's u. f. war es und ist's ein Gleiches. Je eingeschlossenr sie lebten, ja oft je mehr sie bedrängt wurden, desto fester ward ihr Charakter; so daß, wenn jede dieser Nationenauf ihrer Stelle geblieben ware, man die Erde als einen Garten ansehen könnte, wo hier diese, dort jene menschliche Nationalpstanze in ihrer eignen Bildung und Natur blubet, wo hier diese, dort jene Thiergattung, jede nach ihrem Treebe und Charakter ihr Geschäft treibet.

Da aber die Menschen feine festgewurzelten Pflanzen sind: so konnten und mußten sie mit der Zeit, oft durch harte Zufälle des Hungers, Erdbes bens, Krieges u. f. ihren Ort verändern und baues ten sich in einer andern Gegend mehr oder minder anders am. Denn wenn sie gleich mit einer Harts näckigkeit, die fast dem Inftinkt der Thiere gleichet; bei den Sitten ihrer Bater blieben, und ihre neuen Berge, Flusse, Städte und Einrichtungen auch sogar mit Namen ihres Urlandes benannten; so war doch bei einer großen Beränderung der Luft und des Bos

Transactor Google

bens ein ewiges Ginerlei in Allem nicht moglich. Ster alfo tam bas verpflangte Bolt barauf, fich felbft ein Befpen: Deft ober einen Umeishaufen gu bauen nach feiner Beife. Der Bau mard aus Ibeen bes Urlandes und ihres neuen Landes gufammengefest, und meiftens heißt diese Einrichtung die jugendliche Bluthe ber Bolfer. Go richteten fich die vom rothen Meer gewichenen Phonicier an ber mittellandifchen Rufte ein: fo wollte Dofes die Ifraeliten einrichten; fo ift's mit mehreren Bolfern Afiens gewesen, benn faft jede Mation ber Erbe-ift fruher ober fpater, lan: ger ober furger, wenigstens Ginmal gewandert. Leicht au erachten ift's, bag es hiebet fehr auf die Beit ans fam, wenn diefe Wanderung gefchah, auf die Um: ftanbe, die folche bewirkten, auf die Lange bes Bes ges, die Art von Cultur, mit ber bas Bolt ausging, bie Uebereinstimmung ober Dighelligfeit, die es in feinem neuen Lande antraf u. f. Much bei unvers mifchten Bolfern wird baher die hiftorifche Reche nung bloß fcon aus geographifchepolitifchen Grung ben fo verwickelt, daß es einen Spothefen:freien Beift erfordert, den gaben nicht gu verlieren. Am meiften verliert man ihn, wenn man trgend einen

Stamm ber Bolfer jum Liebling annimmt und mas nicht Er ift, verachtet. Der Geschichtschreiber ber Menschheif muß, wie der Ochopfer unfres Gefchlechts, ober wie ber Genius ber Erbe, unpartheilich feben und leibenschaftlos richten. Dem Maturforscher, ber gur Renntnig und Dronung aller Claffen feiner Reiche gelangen will, ift Rofe und Diftel, das Stinte und Faulthier mit dem Elephanten gleich lieb; er untersucht bas am meiften, wobei er am meiften lernet. Dun hat die Datur bie gange Erbe. ihren Menschenkindern gegeben und auf folcher bers vorfeimen laffen, mas nach Ort, Zeit und Rraft irgend nur hervorfeimen fonnte. Alles, mas feyn fann, ift; alles, mas werden fann, wird; wo nicht beut, fo morgen. Das Jahr ber Matur ift lang; die Bluthe ihrer Pflanzen ist so vielfach als diese Bewachfe felbst find und bie Elemente, Die fie nåhren.

2. Wenn's also vorzüglich barauf ankommt, in welche Zeit und Gegend bie Entstehung eis nes Reichs fiel, aus welchen Theilen es bes stand und welche außere Umftande es umgasben; so sehen wir, liegt in diefen Zügen auch ein

Trament Google

großer Theil von biefes Reiches Schickfal. Gine Mongrchie, von Romaden gebilbet, Die ihre Lebens. art auch politisch fortfett, wird fcmertich von einer langen Dauer fenn; fie gerftort und unterjocht, bis fie felbst gerftort wird; die Ginnahme ber Sauptstadt und oft der Tob eines Ronigs allein endet ihre gange Rauberfcene. Go mar's mit Babel und Dis nive, mit Perfepolis und Efbatana; fo ift's in Der: fien noch." Das Reich ber Mogule in Indien hat fast fein Ende gefunden und bas Reich ber Turten wird es finden, fo lange fie Chaldaer, bi i. fremde Eroberer bleiben und feinen fittlichern Grund ihres Regiments legen. Der Baum moge bis an ben Simmel reichen und gange Welttheile überfchatten; hat er feine Burgeln in ber Erbe, fo vertilgt ibn oft ein Luftstoß. Er fallt burch bie Lift eines eins gigen treulofen Oflaven, ober burch bie Urt eines fuhnen Satrapen. Die alte und neue afiatische Bes Schichte ift biefer Revolutionen voll; baber auch die Philosophie der Staaten an ihnen wenig gu lernen fin det. Despoten werden vom Throne gestoffen und Despoten barauf erbobet: bas Reich hangt an ber Perfon des Monarchen, an feinem Belt, an feiner

Drill or by Google

Krone; wer biefe in feiner Gewalt hat, ist der neue Bater des Bolks, d. i. der Anführer einer überwies genden Rauberbande. Ein Nebucad: Nezar war dem ganzen Border: Asien furchtbar, und unter dem zweisten Erben lag sein unbefestigtes Reich im Staube. Drei Schlachten Aleranders machen dem ungeheuern Perserreich ein völliges Ende.

Bang andere ift's mit Staaten, bie, aus ihrer Burgel erwachsen, auf fich felbft ruben; fie tonnen übermaltigt merben, aber bie Ration bauret. Go ift's mit Gina; man weiß, mas ben Ueberminbern bafelbit bie Ginfuhrung einer blogen Sitte, bes mongolischen Saar: Ocherens, für Diuhe gekoftet habe. Go mit ben Bramanen und Ifraeliten, die blog ihr Ceremoniengeift von allen Bolfern ber Erbe auf ewig fondert. Go widerftand Megypten lange ber Vermischung mit andern Bolfern, und wie fcmer mard's, die Phonicier auszurotten, bloß weil fie an biefer Stelle ein gewurzeltes Bolt maren. Bare es bem Enrus gelungen, ein Reich, wie Dao, Rrifding, Dofes ju grunden, es lebte noch, obgleich gerftummelt, in allen feinen Gliebern.

hieraus ergiebt fich, warum die alten Staatse

Emberral Google

verfaffungen fo fehr auf Bilbung ber Sitten burch die Erziehung fahen? da von biefer Triebfeber ihre gange innere Starte abhing. Reuere Reiche find auf Gelb ober mechanische Staatsfunfte; jene waren auf bie gange Denfart ber Dation von Rindheit auf gebauet, und ba es fur die Rindheit feine mirffamere Triebfeber als Meligion giebt; fo maren die meiften alten, infonderheit affatifchen Staaten mehr ober mins der theofratisch. Ich weiß, wie fehr man biefen Damen haft, dem man größtentheils alles Hebel auschreibt, bas je die Menschheit gedrückt hat; auch werde ich feinem feiner Digbrauche bas Bort reben; aber bas ift jugleich mahr, bag biefe Regierungs: form ber Rindheit unfres Gefchlechts nicht nur ans gemeffen, fondern auch nothwendig gewefen; fonft batte fie fich gewiß nicht foweit erftreckt und fo lange erhalten. Bon Megypten bis Gina, ja beinahe in allen Landern ber Erbe hat fie geherrichet, fo baß Griechenland bas erfte Land war, bas feine Gefetsgebung allmalig von der Religion trennte. Und ba eine jede Religion politisch um so viel mehr wirfet, je mehr die Gegenftande berfelben, ihre Gotter und Belben mit allen ihren Thaten einheimische maren;

fo feben wir, bag jebe alte festgewurzelte Dation fogar ihre Rosmogonie und Mythologie bem Lande jugeeignet hatte, bas fie bewohnte. Die einzigen Ifraeliten zeichnen sich auch darin vor allen ihren Dachbarn aus, daß fie meder bie Ochopfung ber Belt, noch bes Menschen ihrem Lande gubichten. 3hr Gefeggeber mar ein aufgeflarter Fremdling, ber bas Land ihres funftigen Befiges nicht erreichte: ihre Borfahren hatten anderemo gelebt, ihr Gefes maraußerhalb bes Landes gegeben. Wahrscheinlich trug bieß nachher mit bagu bei, daß die Suden, wie beis nabe feine ber alten Nationen, fich auch außer ihrem Lande fo mohl behalfen. Der Bramane, der Gias' mefe tann außer feinem Lande nicht leben, und ba ber mosaische Jude eigentlich nur ein Beschopf Das laftina's ift; fo durfte es außer Palaftina feinen Juben mehr geben.

3. Enblich feben wir aus bem gangen Erbftrich, ben wir burchwandert haben, wie hinfallig alles Menfchenwerk, ja wie brudend auch die beste Einrichtung in wenigen Gefchlechtern werbe. Die Pflanze blubet und blubet gb: eure Bater flarben und verwesen: euer Tempel zerfällt,

Enhant / Google

bein Orafelzelt, beine Gefettafeln find nicht mehr; bas ewige Band ber Menfchen, bie Sprache felbft, veraltet; wie? und eine Dienschenverfaffung, eine politische ober Religions: Ginrichtung, Die boch nur auf biefe Stucke gebauet fenn fann; fie follte, fie wollte ewig dauern?' Go wurden dem Glugel ber Beiten Retten angelegt und ber rollende Erbball gu einer tragen Gisscholle über bem Abgrunde, Bie ware es une, wenn wir noch jest ben Ronig Gar lomo feine 22,000 Ochfen und 120,000 Schaafe an-Einem Seft opfern faben, ober die Ronigin aus Gaba ihn zu einem Gastmahl in Rathfeln befuchte? Bas wurden wir von aller Megypter : Beisheit fagen, wenn der Dobe Apis und die heilige Rage und der beilige Bock und im prachtigften Tempel gezeigt murden? Eben alfo ift's mit den bruckenden Bebraus chen ber Bramanen, bem Aberglauben ber Parfen, ben leeren Unmaßungen ber Juden, bem ungereims ten Stolz der Sinefen, und mas fich fonft irgendmo auf utalte Menfchen: Einrichtungen vor breitaufend Jahren ftugen moge. Boroaftere Lehre moge ein ruhmmurbiger Berfuch gewesen feyn, bie Uebel ber Belt gu erflaren und feine Genoffen gu- allen Bers

fen bes Lichts aufzumuntern; was ift biefe Theor bicee jest, auch nur in ben Mugen eines Dahomes baners? Die Geelenwanderung ber Bramanen moge als ein jugendlicher Traum der menschlichen Ginbil bungefraft gelten, ber unfterbliche Geelen im Rreife ber Sichtbarkeit verforgen will und an diefen gutges. meinten Bahn moralische Begriffe fnupfet; mas ift fie aber als ein vernunftfofes heiliges Befet mit ihr ren taufend Unhangen von Gebrauchen und Sagun: gen worden? Die Tradition ift eine an fich vor: treffliche, unferm Gefchlecht unentbehrliche Dature ordnung; fobald fie aber, fowohl in praftifchen Staats: anftalten als im Unterricht, alle Dentfraft feffelt, ale len Fortgang ber Denschenvernunft und Berbefferung nach -neuen Umftanden und Zeiten hindert, fo ift fie bas mahre Opium des Geiftes sowohl fur Staaten als Geften und einzelne Menfchen. Das große Uffen, die Mutter aller Aufflarung unfrer bewohne ten Erbe, hat von biefem fuffen Gift viel gefoftet und Andern zu foften gegeben. Große Staaten und Geften in ihm Schlafen, wie nach ber gabel ber beis lige Johannes in feinem Grabe Schlaft; er athmet fanft, aber feit fast zweitaufend Jahren ift er ges

Enfanty Google

ftorben und harret folummernd, bis fein Erweder fommt.

## Griechenland.

Bei Griechenland flart fich ber Morgen auf und wir Schiffen ihm froh entgegen. Die Ginwoh ner biefes Landes befamen, in Bergleichung mit ans bern Nationen, fruhe Schrift und fanden in ben meiften ihrer Berfaffungen Triebfebern, ihre Gprache bon ber Poefie gur Profe und in biefer gur Philos fophie und Beschichte herabzuführen. Die Philosos phie ber Beschichte fieht also Briechenland fur ihre Geburteftatte an; sie hat in ihm auch eine fcone Jugend burchlebet. Ochon ber fabelnde Somer bes fchreibt bie Sitten mehrerer Bolfer, fo weit feine Renntnig reichte; Die Ganger ber Argonauten, beren Dachhall übrig ift, erftrecken fich in eine andre, merk: murbige Begend. 216 fpaterhin bie eigentliche Bes Schichte fich von der Poefie loswand, bereifete Beros bot mehrere Lander und trug mit loblich : findifcher Reugierde gusammen, mas er fah und horte. Die fpatern Gefchichtschreiber ber Griechen, ob fie fich gleich eigentlich auf ihr Land einschranften, mußten

District Googl

bennoch auch manches von andern Landern melben, mit benen ihr Bolt in Berbindung fam; fo' erwei: terte fich endlich, infonderheit burch Alleranders Buge, allmablig die Belt. Dit Rom, dem die Griechen nicht nur zu Ruhrern in ber Geschichte, sonbern auch felbft gu Geschichtschreibern bienten, erweitert fie fich noch mehr, fo daß Diodor von Sicilien, ein Grieche, und Troque, ein Romer, ihre Materialien bereits gu einer Urt von Beltgeschichte zusammenzutragen mage ten. Dir freuen uns alfo, daß wir endlich zu einem Bolf gelangen, beffen Urfprung zwar auch im Duns fel begraben, beffen erfte Beiten ungewiß, beffen Schonfte Berke, somohl der Runft als ber Ochrift, großentheils auch von der Buth ber Bolfer ober vom Moder ber Zeiten vertilgt find, von bem aber bennoch herrliche Denfmale ju uns reben.

Gricchenlands Sprache, Mnthologie und Dichtkunft.

Die griechische Sprache ift die gebildetste der Welt, die griechische Mythologie die reichste und schönste auf der Erde, die griechische Dichtkunst endlich vielleicht

June 16 Goog

bie vollfommenste ihrer Art, wenn man fie ort: und zeitmäßig betrachtet. Wer gab nun diesen einst rohen Stammen eine solche Sprache, Poesie und bilbliche Weisheit? Der Genius der Natur gab sie ihnen, ihr Land, ihre Lebensart, ihre Zeit, ihr Stammess charafter.

Die griechische Sprache ist wie durch Gefang ente standen: denn Gesang und Dichtkunst, und ein früher Gebrauch des freien Lebens hat sie zur Musensprache der Welt gebildet. So selten sich nun jene Umstände der Griechen: Cultur wieder zusammenfinden werden, so wenig das Menschengeschlecht in seine Kindheit zurückgehen und einen Orpheus, Musaus und Linus oder einen Homerus und Hestodus mit allem was sie begleitete, von den Todten zurücksühren kann; so wenig ist die Genesis einer griechischen Sprache in unsern Zeiten selbst für diese Gegenden möglich.

Die Mythologie der Griechen floß aus Sagen verschiedener Gegenden zusammen, die Glaube des Bolks, Volks, Erzählungen der Stämme von ihren Urvastern, oder die ersten Versuche denkender Köpfe wax ren, sich die Bunder der Welt zu erklaren, und der menschlichen Gesellschaft Gestalt zu geben \*).

Vor allen ift Homer beruhmt, ber Vater aller griechischen Dichter und Weisen, die nach ihm lebsten. Durch ein gluckliches Schickfal wurden seine zerstreueten Gesange zu rechter Zeit gesammelt und zu einem zwiefachen Ganzen vereint, das wie ein unzerstörbarer Pallast der Götter und Helden auch nach Jahrtausenden glanzet. Wie man ein Wunder der Natur zu erklaren strebt; so hat man sich Muhe gegeben, das Werden homers zu erklaren \*\*), der doch nichts als ein Kind der Natur war, ein glucklicher

e) S. Heyne de fontibus et caussis errorum in historia Mythica: de caussis fabularum physicis: de origine et caussis fabularum Homericarum: de Theogonia ab Hesiodo condita etc.

<sup>\*)</sup> Blackwell's Enquiry into the Life and Writings of Homer 1736. VVood's Essay on the original Genius of Homer 1769.

Ganger ber jonischen Rufte. Go manche feiner Art mogen untergegangen fenn, die ihm theilweife ben Ruhm ftreitig machen fonnten, in welchem er jest als ein Gingiger lebet. Man hat ihm Tempel ges baut, und ihn als einen menschlichen Gott verehret; die größte Berehrung indeß ift die bleibende Birs fung, die er auf feine Dation hatte und noch jest auf alle diejenigen hat, die ihn ju schaben vermogen. 3mar find bie Gegenftande, die er befingt, Rleinia. feiten nach unfrer Beife: feine Gotter und Belben mit ihren Gitten und Leidenschaften find feine andre, als bie ihm die Sage feiner und ber vergangenen Beiten barbot; eben fo eingeschrankt ift auch feine Datur: und Erdfenntniß, feine Moral und Staats lehre. Aber die Bahrheit und Beisheit, mit ber er alle Begenftande feiner Belt ju einem lebenbigen Sangen verwebt, ber fefte Umriß jedes feiner Buge in jeder Perfon feiner unfterblichen Gemalde, die unangestrengte fanfte Urt, in welcher er, frei als ein Gott, alle Charaftere fieht, und ihre Lafter und Eugenden, ihre Glucks: und Unglucksfalle erzählet, die Musik endlich, die in fo abwechfelnden großen Ges bichten unaufhorlich von feinen Lippen ftromt und

Transactor Google

jebem Bilbe, jedem Rlange feiner Borte eingehaucht, mit seinen Gefängen gleich ewig lebet: fie find's, die in der Geschichte der Menschheit den Somer jum Einzigen seiner Urt und der Unsterblichkeit wurdig machen, wenn etwas auf Erden unsterblich seyn kann.

Somer mar ben Griechen in mehrerem Betracht ein Gotterbote des Dational: Ruhms, ein Quell ber vielfeitigen National Beisheit. Die fpatern Dichter folgten ihm; bie tragifchen jogen aus ihm Rabeln, bie lehrenden Allegorien, Beispiele und Gentengen; jeber erfte Ochriftsteller einer neuen Gattung nahm am Runftgebaude feines Berte ju bem felnigen bas Bor: bilb, alfo baß homer gar bald bas Panier bes grie: difchen Gefdmade ward, und bei fchwachern Rop: fen Die Regel aller menschlichen Beisheit. Huch auf Die Dichter ber Romer hat er gewirft, und feine Meneis murbe ohne ihn bafenn. Doch mehr hat auch Er bie neueren Bolfer Europa's aus ber Barbarei gezogen: fo mancher Jungling hat an ihm bilbenbe Freude genoffen, und ber arbeitende fowohl als ber

betrachtende Mann Regeln des Gefchmacks und ber Menschenkenntniß aus ihm gezogen.

## Runfte der Griechen.

Da aber bei ben Griechen ihre Gotter burch Ger fang und Bedichte eingeführt maren und in herrlis chen Geftalten barinnen lebten; mas war naturlicher, als daß die bildende Runft von fruhen Zeiten an eine Tochter ber Dichtfunft mard, ber ihre Mutter jene großen Gestalten gleichsam ins Ohr fang? Bon Diche tern mußte der Runftler bie Geschichte der Gotter, mithin auch die Art ihrer Vorstellung lernen; daher die altefte Runft felbft die graufenbfte Abbilbung ber felben nicht verschmahte, weil fie ber Dichter fang \*). Mit der Zeit fam man auf gefälligere Borftellungen, weil die Dichtfunft felbft gefälliger murbe, und fo ward Somer ein Bater ber Schonern Runft ber Bries chen, weil er ber Bater ihrer fconern Doefie mar. Er gab dem Phibias jene erhabne Idee ju feinem Jupiter, welcher bann die andern Abbilbungen biefes

Environt / Google

<sup>\*)</sup> S. Senne über ben Raffen bes Rypfelus u. a.

Sötterkunftlers folgten. Nach ben Berwandtschaften ber Götter in ben Erzählungen ihrer Dichter kamen auch bestimmtere Charaktere oder gar Familienzuge in ihre Bilder, bis endlich die angenommene Dichters Tradition sich zu einem Coder der Göttergestalten im ganzen Reich der Kunst formter Rein Volk des Alleterhums konnte also die Runst der Griechen haben, das nicht auch griechische Mythologie und Dichtkunst gehabt hatte, zugleich aber auch auf griechische Beise zu seiner Cultur gelangt war. Ein solches hat es in der Geschichte nicht gegeben, und so stehen die Gries chen mit ihrer homerischen Runst allein da.

Wollet ihr alfo ein neues Griechenland in Gots terbilbern hervorbringen, so gebet einem Bolfe diesen bichterisch mythologischen Aberglauben, nebst allem was dazu gehört, in seiner ganzen Natureinsalt wiesber. Durchreiset Griechenland und betrachtet seine Tempel, seine Grotten und heiligen Haine, so werz bet ihr von dem Gedanken ablassen, einem Bolfe die Hohe der griechischen Kunst auch nur wunschen zu wollen, das von einer solchen Religion, d. i. von

Endows / Gongle

einem fo lebhaften Aberglauben, ber jebe Stadt, jeden Glecken und Binkel mit jugeerbter, heiliger Gegen: wart erfullet hatte, gant und gar nichts weiß.

## Sitten - und Staatenweisheit der Griechen.

Bald alfo thaten fich in vielen freigewordenen Stammen und Colonieen weise Manner hervor, die Bormunder des Bolfs murden. Gie faben, unter welchen Uebeln ihr Stamm litt, und fannen auf eine Einrichtung beffelben, bie auf Gefete und Gitten bes Sanzen erbauet mare. Naturlich maren also die mei: ften biefer alten griechischen weifen Danner in of: fentlichen Geschaften, Borfteber bes Bolts, Rathges ber ber Ronige, Beerfuhrer: benn blog von biefen Edeln fonnte die politische Cultur auggehen, die weis ter hinab aufs Bolf wirfte. Gelbft Lyfurg, Drafo, Solon maren aus ben erften Gefchlechtern ihrer Stadt, jum Theil felbft obrigfeitliche Perfonen; bie Uebel ber Artiftofratie fammt ber Ungufriedenheit des Bolfs mas ren gu ihrer Beit aufe bochfte gestiegen, baber bie beffere Ginrichtung, die fie angaben, fo großen Gin:

Dument to Google

gang gewann. Unfterblich bleibt bas Lob biefer Dan: ner, bag fie, vom Butrauen des Bolle unterftugt, für fich und die Ihrigen den Befig der Oberherrs Schaft verschmahten, und allen ihren Bleiß, alle ihre Menschen: und Bolfstenntnig auf ein Gemeinwefen, b. i. auf ben Staat als Staat wandten. Baren ihre erften Versuche in diefer Art auch bei weitem nicht die bochften und ewigen Dufter menschlicher Ginrichtungen; fie follten biefes auch nicht fenn: fie gehoren nirgend hin, als wo fie eingeführt murden, ja auch hier mußten fie fich ben Sitten bes Stammes und feinen einge: mutzelten Uebeln oft wider Billen bequemen. Lufurg hatte freiere Sand ale Golon; er ging aber in gu alte Beiten guruck und bauete einen Staat, ale ob die Belt ewig im Belbenalter ber roben Jugend ver: harren fonnte. Er führte feine Befete ein, ohne ihre Wirkungen abzuwarten, und fur feinen Geift mare es mohl die empfindlichfte Strafe gemefen, durch alle Zeitalter der griechischen Geschichte die Folgen gu feben, die fie theils burch Digbrauch, theils burch ihre zu lange Dauer feiner Stadt, und bisweilen bem gangen Griechenlande verurfacht haben. Die Gefege

Endranty Google

Solohs murden auf einem andern Bege fchablich. Den Beift derfelben hatte er felbft überlebet; die übeln Folgen feiner Bolferegierung fabe er voraus, und fie find bis jum letten Athem Athens ben Weiseffen und Beften feiner Stadt unverfennbar geblieben \*). Das ift aber einmal bas Schickfal aller menschlichen Gin richtungen, infonderheit der fcmerften, über Land und Leute. , Beit und Matur verandern alles; und bas Leben ber Menschen follte fich nicht andern? Mit je dem neuen Geschlecht fommt eine neue Denfart em por, fo altvåterifch auch bie Ginrichtung und bie Er: giehung bleibe. Deue Bedurfniffe und Gefahren, neue Bortheile bes Gieges, bes Reichthums, ber mache fenden Ehre, felbft der mehreren Bevolferung bran: gen fich bingu; und wie fann nun ber geftrige Tag ber heutige, das alte Gefet ein ewiges Gefet bleit ben? Es wird beibehalten, aber vielleicht nur jum Schein, und leidet am meiften in Digbrauchen, be' ren Aufopferung eigennutigen, tragen Denfchen gu hart fiele. Dieß mar ber Fall mit Lykurgs, Golons,

- Endingelo Google

<sup>\*)</sup> S. Benophon uber die Republit ber Athenienfer, auch Plato, Ariftoteles u. f.

Romulus, Mofes und allen Gefegen, die ihre Zeit überlebten.

Trot alfo aller bofen, jum Theil auch Schrecklichen Folgen, die für Beloten, Delasger, Colonieen, Muss lander und Feinde mancher Griechenstaat gehabt hat; fo tonnen wir doch das hohe Eble jenes Gemeinfine nes nicht verfennen, der in Lacedamon, Athen und Thebe, ja gemiffermagen in jedem Staate Briechen: lands zu feinen Zeiten lebte. Es ift vollig mafir und gewiß, daß nicht aus einzelnen Gefegen eines einzels nen Mannes erwachsen, er auch nicht in jedem Gliede des Staats auf gleiche Beife, ju allen Zeiten gelebt habe; gelebt hat er indef unter ben Griechen, wie es felbft noch ihre ungerechten, neidigen Kriege, die hars . teften ihrer Bedruckungen, - und die treulofesten Bers rather ihrer Burgertugend zeigen. Die Grabschrift jener Spartaner, Die bei Thermopyla fielen:

Manberer, fag's ju Sparta, daß feinen Gefeten gehorfam

Bir erschlagen bier liegen .

bleibt allemal ber Grundfat ber bochften politischen Tugend, bei dem wir auch zwei Jahrtaufende fpater nur gu bedauren haben, daß et zwar einft auf der Erde ber Grundfat weniger Spartaner über einige harte Patricier: Befege eines engen Landes, noch nie aber bas Principium fur bie reinen Gefete ber ges fammten Menschheit bat werden mogen. Der Brunds fat felbft ift der hochfte, den Menfchen ju ihrer Glucks feligfeit und Freiheit erfinnen und ausuben mogen. Ein Mehnliches ift's mit ber Berfaffung Athens, obs gleich diefelbe auf einen gang andern 3weck führte. Denn wenn die Aufklarung des Bolts in Gachen, die junachft fur baffelbe gehoren, der Gegenstand eis ner politischen Ginrichtung feyn barf: fo ift Athen unftreitig bie aufgeflartefte Stadt in unfrer befanne ten Belt gewesen. Beder Paris noch London, wes ber Rom noch Babylon, noch weniger Memphis, Berufalem, Defing und Benares werben ihr baruber ben Rang anstreiten. Da nun Patriotismus und Aufflarung die beiden Pole find, um welche fich alle Sittencultur ber Denfchheit beweget, fo merben auch Athen und Sparta immer die beiben großen Gedachtnifplage bleiben, auf welchen fich die Staates

funft der Meniden über biefe Zwecke querft jugenbe liche froh geubt hat.

Wiffenschaftliche Urbungen ber Griechen.

Bur menfchlichen und moralifchen Philosophie neigte fich der Forschungsgeift der Griechen vorzug: lich, weil ihre Zeit und Verfaffung fie am meiften biefes Beges führte. Maturgeschichte, Physik und Mathematik waren damals noch lange nicht genug angebauet, und ju unfern neuern Entdedungen die Berkzeuge noch nicht erfunden. Alles jog fich bages gen auf die Matur und die Gitten ber Menschen. Dieg war ber herrschende Ton ber griechischen Dichte funft, Geschichte und Staatseinrichtung: jeder Burs ger mußte feine Ditburger fennen, und bisweilen of: fentliche Beschäfte verwalten, benen er fich nicht ent giehen tonnte: bie Leidenschaften und wirfenden Rraf: te ber Menichen hatten bamals ein freieres Spiel; felbst dem muffigen Philosophen schlichen sie nicht une . bemerft vorüber: Menfchen ju regieren, ober als' ein lebendes Glied ber Gesellschaft ju mirten, mar der herrschende Bug jeder emporstrebenden griechischen

Seele. Rein Bunder alfo, daß auch die Philosophie bes abstracten Denfere auf Bilbung ber Gitten ober bes Staats hinausging, wie Pythagoras, Plato, und felbft Ariftoteles dieß beweifen. Staaten einzurichten, war ihr burgerlicher Beruf nicht: nirgend mar Dys thagoras, wie Lyfurgus, Golon ober andre, Obrigs feit und Archon: auch ber großte Theil feiner Phis losophie mar Spekulation, die fogar bis an den Abers glauben grenzte. Indeffen jog feine Schule Manner, bie auf die Staaten Großgriechenlands ben großten Einfluß gehabt haben, und der Bund feiner Junger ware, wenn ihm das Schickfal Dauer gegonnt hatte, vielleicht die wirksamfte, wenigstens eine fehr reine Eriebfeder zur Verbefferung der Welt worden \*). Aber auch diefer Schritt des über feine Zeit hocherhabenen Mannes mar ju fruh; bie reichen, fybaritifchen Stabe te Großgriechenlands nebft ihren Tyrannen begehr: ten folche Sittenwachter nicht, und die Pothagoraet murden ermordet.

Digment E C sogle

<sup>\*)</sup> G. in Meiners Geschichte ber Bissenschaften in Griechenland und Rom Ih. 1. Die Geschichte Dieser Ge fellschaft.

Es ift ein gwar oft wiederholter, aber wie mich bunft, überspannter Lobspruch bes menschenfreundlie chen Gofrates, bag Er's zuerft und vorzüglich ges wefen fey, der die Philosophie vom Simmel auf die Erde gerufen und mit dem sittlichen Leben ber Dens fchen befreundet habe; wenigstens gilt der Lobspruch nur die Derfon Gofrates felbft und ben engen Rreis feines Lebens. Lange vor ihm waren Philosophen gewesen, die sittlich und thatig fur die Denfchen phis lofophirt hatten, ba vom fabelhaften Orpheus an, eben bieß ber bezeichnenbe Charafter ber griechischen Cultur war. Much Pothagoras hatte burch feine Schule eine viel größere Unlage gur Bilbung menschlicher Sitten gemacht, als Gofrates burch alle feine Freum be je hatte machen mogen. Daß biefer die bobere . Abstraktion nicht liebte, lag an feinem Stanbe, am Rreife feiner Renntniffe, vorzuglich aber an feiner Beit und Lebensweise. Die Gufteme ber Ginbilbungs: fraft ohne fernere Daturerfahrungen waren erschopft, und die griechische Beisheit ein gaufelndes Geschmaß ber Sophisten worden, bag es alfo feines großen Schrittes bedurfte, bas zu verachten ober beifeit gu legen, was nicht weiter zu übertreffen mar. Bor

Transactor Google

bem ichimmernden Geifte ber Sophiften ichuste ihn fein Damon, feine naturliche Redlichfeit und ber bur gerliche Bang feines Lebens. Diefer ftectte gugleich feiner Philosophie bas eigentliche Biel ber Menschheit vor, bas beinahe auf alle, mit benen er umging, fo fcone Folgen hatte; allerdings gehorte aber gu diefer Wirksamkeit die Beit, ber Ort und ber Rreis von Menschen, mit benen Gofrates lebte. Underswo mare ber burgerliche Beife ein aufgeklarter tugends hafter Mann gewesen, ohne bag wir vielleicht feinen Damen mußten; benn feine Erfindung, feine neue Lehre ift's, bie er, ihm eigen, ins Buch ber Zeiten verzeichnet; nur burch feine Methode und Lebenss weise, burch die moralische Bilbung, die er fich felbst gegeben hatte und Undern ju geben fuchte, vorzüglich endlich burch die Art feines Todes ward er ber Belt ein Dufter. Es gehorte viel bagu, ein Gofrates gu fenn, vor Allem die ichone Babe, entbehren gu ton: nen, und der feine Geschmack an moralischer Ochone beit, den er bei fich ju einer Urt von Inftinct erho: het zu haben scheinet; indeffen bebe man auch biefen bescheidnen edeln Mann nicht über die Sphare empor. in welche ihn die Vorfehung felbft ftellte.

: Endition by Google

Ein ganz anderer war Aristoteles Geist, der scharfs simigste, festeste und trockenste vielleicht, der je den Griffel geführet. Seine Philosophie ist freilich mehr die Philosophie der Schule, als des gemeinen Lebens, insonderheit in den Schriften, die wir von ihm has ben, und nach der Weise, wie man sie gebrauchte; um so mehr aber hat die reine Vernunft und Wissenschaft durch ihn gewonnen, so daß er in ihrem Sebiet als ein Monarch der Zeiten dasteht.

Seine bessern Schriften aber, die Naturgeschichte und Physik, die Ethik und Moral, die Politik, Poes tik und Redekunst erwarten noch manche gluckliche-Anwendung. Zu beklagen ist's, daß seine historischen Werke untergegangen sind und daß wir auch seine Naturgeschichte nur im Auszuge haben. Wer indezien den Griechen den Geist reiner Wissenschaft abs spricht, nidge ihren Aristoteles und Euklides Lesen, Schriftsteller, die in ihrer Art nie übertroffen wursden; denn auch das war Platons und Aristoteles Verdienst, daß sie den Geist der Naturwissenschaft und Mathematik erweckten, der über alles Moralisse

ren hinaus ins Große geht und für alle Zeiten wirket. Mehrere Schüler berselben waren Beförderer der Astronomie, Botanik, Anatomie und andrer Wissenschaften, wie denn Aristoteles selbst bloß mit seiner Naturgeschichte den Grund zu einem Gebäude gelegt hat, an welchem noch Jahrhunderte bauen werden. Zu allem Gewissen der Wissenschaft, wie zu allem Schönen der Form ist in Griechenland der Grund gelegt worden; leider aber, daß uns das Schicksal von den Schriften seiner gründlichsten Weissen so wenig gegönnt hat! Was übrig geblieben ist, ist vortrefflich; das Vortrefflichste ging vielleicht unter.

Das Schickfal mit eifernem Fuß geht einen and bern Sang fort, als daß es auf die Unsterblichkeit einzelner menschlicher Werke in Wissenschaft oder in Runft rechne. Die gewaltigen Propylaen Athens, alle Tempel der Götter, jene prächtigen Palaste Mauern, Colossen, Bilbfaulen, Sige, Wasserleitum gen, Straßen, Altare, die das Alterthum für die Ewigkeit schuf, sind durch die Wuth der Zerstdrer

ba:

bahin; und einige schwache Gedankenblätter des menschlichen Nachsinnens und Fleißes sollten verschont bleiben? Bielmehr ist zu verwundern, daß wir derselben
noch so viel haben, und vielleicht haben wir an ihnen
noch zu viel, als daß wir sie alle gebraucht hatten,
wie sie zu gebrauchen waren. Lasset uns jest zum
Ausschluß dessen, was wir bisher einzeln durchgingen,
bie Geschichte Griechenlands im Ganzen betrachten;
sie trägt ihre Philosophie Schritt vor Schritt belehr
rend mit sich.

Sowohl in Kriegs: als Staatsfachen haben bie erfahrensten Manner ber romischen und neueren Belt von den Griechen gelernet: benn die Art des Krieges moge sich mit den Baffen, der Zeit und der Beltlage andern; der Geist der Menschen, der da erfindet, überredet, seine Anschläge bedeckt, angreist, vorruckt, sich vertheibigt oder zuruckziehet, die Schwachen seiner Feinde ausspähet und so oder also seinen Vortheil gebraucht oder mißbraucht, wird zu allen Zeiten derselbe bleiben.

III.

In der physischen Ratur gablen wir nie auf Bunder: wir bemerten Befete, die wir-allenthalben gleich wirkfam, unwandelbar und regelmäßig finden; wie? und bas Reich ber Menschheit mit feinen Rraf: ten, Beranderungen und Leibenschaften follte fich bies fer Maturfette entwinden? Geget Ginefen nach Griechenland, und es mare unfer Griechenland nie entstanden; fest unfre Griechen bahin, wohin Darius Die gefangenen Eretrier fuhrte: fie werden fein Oparta und Uthen bilben. Betrachtet Griechenland jest; ihr findet die alten Griechen, ja oft ihr Land nicht mehr. Oprachen fie nicht noch einen Reft ihrer Sprache, fahet ihr nicht noch Trummer ihrer Dent; art, ihrer Runft, ihre Stabte, ober menigftens' ihre alten Rluffe und Berge; fo mußtet ihr glauben, das alte Griechenland fen euch als eine Infel ber Ra: Inpfo oder bes Alcinous vorgedichtet worden. Wie nun biefe neuern Griechen nur burch bie Zeitfolge, in einer gegebenen Reihe von Urfachen und Wirkun: gen bas worden find, was fie wurden; nicht minder jene alten, nicht minder jede Mation ber Erbe. Die gange Menschengeschichte ift eine reine Naturgeschichte

menschlicher Krafte, Sandlungen und Triebe nach Ort und Zeit.

Man gehe die verlornen und erhaltenen Ochrife ten, die verschwundenen und übriggebliebenen Berte ber Runft fammt ben Dachrichten über ihre Erhal: tung und Berftorung burch und mage es, bie Regel anzuzeigen, nach welcher in einzelnen Sallen bas Schickfal erhielt ober zerftorte? Ariftoteles ward in einem Eremplar unter ber Erbe, andre Odpriften als verworfne Pergamente in Rellern und Riften, ber Spotter Ariftophanes unter bem Ropffiffen bes S. Chryfostomus erhalten, bamit biefer aus ihm predi gen lernte, und fo find die verworfenften fleinften -Bege gerade biejenigen gewesen, von benen unfre gange Mufflarung abhing. Dun ift unfre Huffla: rung unftreitig ein großes Ding in der Beltge: schichte: sie hat fast alle Bolker in Aufruhr ges bracht und legt jest mit Berichel bie Mildiftragen bes himmels wie Strata aus einander. Und den: noch, von welchen fleinen Umftanden bing fie ab,

bie uns das Glas und einige Bucher brachten! so baß wir ohne diese Alcinigkeiten bielleicht noch wie unsere alten Brüder die unsterblichen Scriffen mit Weibern und Aindern auf Wagenhäusern suhren. Hatte die Reihe der Begebenheiten es gewollt, das wir statt griechischer mongolische Buchstaben erhalten sollten: so schrieben wir jest mongolisch und die Erde ginge deßhalb mit ihren Jahren und Jahrezeiten ihren großen Gang fort, eine Ernährerin alles dessen, was nach göttlichen Naturgesetzen auf ihr leibet und wirket.

Noms Einrichtungen zu einem herrschenden Staats- und Rriegsgebaude.

1. Der Romifche Senat, wie das Romis iche Bolt waren von fruhen Zeiten an Rrie ger; Rom, von feinem hochften bis im Noths fall zum niedrigsten Gliede, war ein Kriegsistaat. Der Senat rathschlagte: er gab aber auch in seinen Patriciern Feldherren und Gesandte: der wohlhabende Burger, von feinem fiebzehnten bis zum sechs und vierzig; oder gar funfzigsten Jahr, mußte

ju Felde dienen. Ber nicht gehn Rriegeguge gethan hatte, mar feiner obrigfeitlichen Stelle murdig. Da: her alfo ber Staatsgeift ber Romer im Kelbe, ihr Rriegsgeift im Staat. Ihre Berathichlagungen mas ren, über Gachen, die fie fannten, ihre Entschluffe wurden Thaten. Der Romifche Gefandte pragte Ronigen Chrfurcht ein; benn er fonnte jugleich Beere führen, und im Genat fowohl als im Relde bas Schickfal uber Ronigreiche entscheiben. Das Bolt ber obern Centurien mar feine robe Daffe des Do: bels; es bestand aus Rriegs, Lander, Geschafterfahr: nen, beguterten Dannern. Die armern Centurien galten mit ihren Stimmen auch minder, und wur: ben in ben beffern Zeiten Rome bes Rrieges nicht einmal fabig geachtet.

2. Diefer Bestimmung ging die Romissche Erziehung infonderheit in ben edlen Geschlechtern entgegen. Man lernte rathschlar gen, reben, seine Stimme geben ober das Volk lens fen; man ging fruh in den Rrieg und bahnte sich den Beg ju Triumphen oder Ehrengeschenken und Staatsamtern. Daher der so eigne Charafter ber Romischen Geschichte und Beredsamkeit, selbst ihrer

Rechtsgelehrsamkeit und Religion, Philosophie und Sprache; alle hauchen einen Staats: und Thatem geist, einen mannlichen, kuhnen Muth, mit Berschlar genheit und Burger: Urbanität verbunden. Es läßt sich beinahe kein größerer Unterschied gebenken, als wenn man eine sinesische ober judische und romische Geschichte oder Beredsamkeit mit einander vergleichet. Auch vom Geiste der Griechen, Sparta selbst nicht ausgenommen, ist der romische Geist verschieden, weil er bei diesem Volk gleichsam auf einer hartern Nattur, auf alterer Gewohnheit, auf festern Grundsaben ruhet. Der romische Senat starb nicht aus; seine Schüsse, seine Maximen und der von Romulus hers geerbte Römer: Charakter war ewig.

3. Die romischen Felbherren maren oft Consuls, beren Umt und Felbherrns Burbe gewöhnlich nur ein Jahr bauerte: fie mußten also eilen, um im Triumph zurückzukehren, und der Nachfolger eilte seines Vorsahren Sotter: Ehre nach. Daher ber unglaubliche Fortgang und die Verviels fältigung der romischen Kriege; einer entstand aus dem andern, wie einer den andern trieb. Man spartete sich sogar Gelegenheiten auf, um kunftige Felds

züge zu beginnen, wenn der jetige vollendet ware, und wucherte mit denselben wie mit einem Kapital der Beute, des Glucks und der Ehre. Daher das Interesse, das die Romer so gern an fremden Volktern nahmen, denen sie sich als Bundes: und Schutz verwandte, oder als Schiedsrichter, gewiß nicht aus Wenschenliebe, ausdrängten. Ihre Bundesfreundsschaft ward Vormundschaft, ihr Rath Veschl, ihre Entscheidung Krieg oder Gerrschaft. Nie hat es eis nen kältern Stolz und zulest eine schaamlosere Kuhnheit des besehlenden Ausdrüngens gegeben, als diese Römer bewiesen haben; sie glaubten, die Welt seh die ihre und darum ward sie's.

4. Auch der romische Soldat nahm an den Ehren und am Lohne des Feldheren Theil. In den ersten Zeiten der Burgertugend Roms diente man um keinen Sold: nachher ward er sparsam erstheilt; mit den Eroberungen aber und der Emporshebung des Volks durch seine Tribunen wuchsen Sold, Lohn und Beute. Oft wurden die Aecker der Hebermundenen unter die Soldaten vertheilt, und es ist bekannt, daß die meisten und altesten Streitigkeiten der römischen Republik über die Austheis

lung ber Meeter unter bas Bolt entstanden. Opa terbin bei auswartigen Eroberungen nahm ber Solbat an der Beute, und durch Chre fowohl ale durch reiche. Geschenke am Triumph feines Feld: herrn felbft Theil. Es gab Burger:, Mauer, Schiffst fronen, und E. Dentatus fonnte fich ruhmen, "daß, ba er hundert und zwanzig Treffen beigewohnt, acht Mal im Zweitampf gefiegt, vorn am Leibe funf und vierzig Bunden und hinten feine erhalten, er dem Feinde funf und breißig Dal die Baffen abgezogen und mit achtzehn unbeschlagenen Spiegen, mit funf und zwanzig Pferdezierathen, mit brei und achtig. Retten, hundert und fechzig Armringen, mit fechs und zwanzig Rronen, namlich vierzehn Burger:, acht goldenen, drei Dauer: und einer Errettungefrone, außerdem mit baarem Gelbe, gehn Gefangenen und amangia Ochfen beschenft fey."

5. Der größte Theil ber gepriefenen Rb: mertugend ift uns ohne bie enge, harte Ber faffung ihres Staats unerklarlich; jene fid weg, fobald biefe wegfiel. Die Confuls traten in bie

Stelle ber Ronige und wurden nach ben alteften Beispielen gleichsam gedrungen, eine mehr als fonig: liche, eine romifche Geele zu beweisen; alle Obrigfet ten, infonderheit die Cenfore, nahmen an Diefem Beifte Theil. Man erftaunt über Die ftrenge Unpartheilich: feit, über bie uneigennußige Grofmuth, über bas gefchaftvolle burgerliche Leben ber alten Romer vom Anbruch des Tages an, ja noch vor Unbruch beffel: ben bis in die fpate Dammerung. Rein Staat ber Belt hat es vielleicht in biefer ernften Geschäftigfeit, in diefer burgerlichen Barte fo weit als Rom ges bracht, in welchem fich alles nahe zusammendrangte. Der Abel ihrer Gefchlechter, ber fich auch burch Be: fchlechtenamen glorreich auszeichnete, Die immer ev: neuete Befahr von außen und bas unaufhorlich : fampfende Begengewicht zwischen bem Bolt und ben Eblen von innen; wiederum bas Band zwischen beis ben durch Clientelen und Patronate, das gemeinschafts liche Drangen an einander auf Markten, in Saufern, in politischen Tempeln, Die nahen und boch genau abgetheilten Grangen zwischen bem, mas bem Rath und bem Bolf gehorte, ihr enges hausliches Leben, bie Erziehung ber Jugend im Unblick biefer Dinge

Ended by Google

von Rindheit auf; alles trug bagu bei, bas romifche Bolf zum folgeften, erften Bolf der Belt zu bilden. Ihr Adel war nicht, wie bei andern Bolfern, ein trager Landguter: ober Damen: Abel; es war ein ftols ger Familien:, ein Burger: und Romergeift in ben erften Gefchlechtern, auf welchen das Vaterland als auf feine ftartite Stuge rechnete: in fortgefehter Birtfamfeit, im daurenden Bufammenhange deffelben ewigen Staates erbte es von Batern auf Rinder und Entel hinunter. 3d bin gewiß, daß in ben gefahrlichften Zeiten fein Momer einen Begriff bavon gehabt habe, wie Rom untergeben tonne: fie mirtten für ihre Stadt, als fen ihr von den Gottern die Emigfeit beschieden und ale ob fie Berfzeuge diefet Botter gur ewigen Erhaltung berfelben maren. Dur als das ungeheure Gluck den Muth der Romer gum Uebermuth machte: da fagte fcon Scipio beim Un tergange Rarthago's jene Berfe homers, die auch feinem Baterlande bas Schickfal Troja's weiß faaten.

6. Die Art, wie die Religion mit bem Staat in Rom verwebt war, trug allers bings zu feiner burgerlich efriegerifden

Große bei. Da fie vom Unbeginn ber Stadt und in den tapferften Beiten der Mepublif in den Sanden ber angesehenften Familien, ber Staats, und Rriegs; manner felbft war, fo dag-auch noch die Raifer fich ihrer Burben nicht fchamten; fo bewahrte fie fich in ihren Gebrauchen vor jener mahren Deft aller Landes religionen, ber Berachtung, die ber Genat auf alle Beife von ihr abzuhalten ftrebte. Der ftaatefluge Polybius Schrieb alfo einen Theil der Romertugen: den, vornamlich ihre unbestechliche Treue und Wahr: beit ber Religion ju, die er Aberglauben nannte; und wirklich find die Romer bis in die fpaten Beiten ih: res Berfalls diefem Aberglauben fo ergeben gewefen, daß auch einige Feldherren vom wildeften Gemuth fich die Geberbe eines Umganges mit den Gottern gaben und burch ihre Begeisterung, wie burch ihren Beiftand nicht nur uber bie Gemuther bes Bolfes und Beers, fondern felbft uber das Glud und ben Bufall Macht zu haben glaubten. Dit allen Staatse und Rriegshandlungen war Religion verbunden, alfo baß jene burch biefe geweihet murden; baher bie ede len Gefchlechter fur den Befit der Religionemurden als für ihr heiligftes Borrecht gegen bas Bolf tampf:

ten. Man Schreibt biefes gemeiniglich bloß ihrer Staateflugheit gu, weil fie burch die Huspicien und Arufpicien, ale burch einen funftlichen Religionebes trug, ben Lauf der Begebenheiten in ihrer Sand hats ten; aber wiewohl ich nicht laugne, daß biefe auch alfo gebraucht worden, fo mar bieg bie gange Sache nicht. Die Religion ber Bater und Gotter Roms war bem allgemeinen Glauben nach bie Stuge ihres . Blude, bas Unterpfand ihres Borguges vor andern Bolfern und das geweihete Beiligthum ihres in ber Belt einzigen Staates. Bie fie nun im Unfange feine fremden Gotter aufnahmen, ob fie mohl die Gotter jedes fremden Landes fchoneten; fo follte auch ihren Sottern ber alte Dienft, burch ben fie Romer geworden maren, bleiben. Sierin etwas verandern, bieg die Grundfaule bes Staats verrucken.

7. Was foll ich von der romischen Kriegs; funft fagen? "nie nachzulaffen, bis der Feind im Staube lag, und baher immer nur mit einem Feinde zu schlagen; nie Frieden ans zunehmen im Ungluck, wenn auch der Friede mehr als der Sieg brachte, sondern fest zu stehen und besto troßiger zu fenn gegen den

Transper Google

glücklichen Sieger; großmuthig und mit der Larve der Uneigennüßigkeit anzufangen, als ob man nur Leidende zu schüßen, nur Bundesverwandte zu gewinnen suchte, bis man zeitig genug den Bundesgenossen bessehlen, die Beschüßten unterdrücken und über Freund und Feind als Sieger triums phiren konnte." Diese und ähnliche Marimen römischer Insolenz, oder wenn man will, selsensester, kluger Großmuth machten eine Belt von Ländern zu ihren Provinzen, und werden es immer thun, wenn ähnliche Zeiten mit einem ähnlichen Bolke wiederkämen.

## Charafter, Wiffenschaften und Runfte der Romer.

Woher entsprang der große Charafter ber Romer? Er entsprang aus ihrer Erziehung, oft sogar aus dem Namen der Verfon und des Geschlechtes, aus ihren Geschäften, aus dem Zusammendrange des Raths, des Volks, und aller Volker im Mittelpunkt der Weltherrschaft; ja endlich aus der glucklich unglucklis-

Endousty Google

chen Dothwendigfeit felbft, in der fich die Romer fanden. Daber theilte er fich auch allem mit, was an der romifchen Große Theil nahm, nicht nur ben ebeln Geschlechtern, fondern auch bem Bolfe; und Mannern sowohl als den Beibern. Die Tochter Scipio's und Cato's, bie Sattin Brutus, ber Grace den Mutter und Ochwester fonnten ihrem Beschlecht nicht unwurdig handeln; ja oft übertrafen edle Do: merinnen die Manner felbft an Rlugheit und Burde. Go mar Terentia helbenmuthiger als Cicero, Betus ria edler als Coriolan, Paulina ftarter' als Geneta u. f. In feinem morgenlandischen Sarem, in feinem Synaceum ber Griechen fonnten, bei aller Unlage ber Matur, meibliche Tugenden hervorsproffen, wie im öffentlichen und hauslichen Leben ber Domer; freilich aber auch in verdorbenen Zeiten weibliche Lafter, vor benen die Menschheit schaubert. Ochon nach Heber: windung ber Lateiner murben hundert und fiebengig romifche Gemablinnen eins, ihre Danner mit Gift hingurichten, und tranfen, als fie entbeckt maren, ihre bereitete Arzenei wie Belben. IBas unter ben Raifern die Weiber in Rom vermochten und ausub:

ten, ift unfäglich. Der starkste Schatte granzt an's stärkste Licht: eine Stiefmutter Livia, und die treue Antonia: Drusus, eine Plancina und Agrippina: Germanikus, eine Meffalina und Oktavia stehen bicht an einander.

"Borübergehend ist alles in ber Geschichte; die Aufschrift ihres Tempels heißt: Nichtigkeit und Verswesung. Wir treten den Staub unfrer Vorsahren und wandeln auf dem eingesunknen Schutt zersichter Menschen: Verfassungen und Königreiche. Wie Schatten gingen und Aegypten, Persien, Griechens land, Rom vorüber; wie Schatten siegen sie aus den Gräbern hervor, und zeigen sich in der Geschichte.

"Und wenn irgend ein Staatsgebaude sich selbst überlebte; wer wunscht ihm nicht einen ruhigen hins gang? Wer fühlt nicht Schauber, wenn er im Rreise lebendige wirkender Wesen auf Todtengewölbe alter Einrichtungen stößt, die den Lebendigen Licht und Wohnung rauben? Und wie bald, wenn der Nachfols

ger diese Ratakomben hinwegraumt, werben auch feine Einrichtungen bem Nachfolger gleiche Grabgewolbe bunken, und von ihm unter die Erde gefandt werden.

"Die Urfache biefer Berganglichfeit aller irbifchen Dinge liegt in ihrem Befen, in bem Ort, ben fie bes wohnen, in dem gangen Gefet, bas unfre Ratur bindet. Der Leib ber Menfchen ift eine gerbrechliche, . immer verneuete Bulle, die endlich fich nicht mehr erneuen fann; ihr Beift aber wirft auf Erden nur in und mit bem Leibe. Wir dunken une felbftftan: big, und hangen von allem in ber Datur ab; in eine Rette wandelbarer Dinge verflochten, muffen auch wir den Gefegen ihres Rreislaufs folgen, die feine andre . find, ale Entftehen, Genn und Berfchwinden. Ein lofer Faben knupft bas Weschlecht der Denfchen, ber jeden Mugenblick reift, um von neuem gefnupft gu werden. Der fluggewordene Greis geht unter bie Erde, damit fein Nachfolger ebenfalls wie ein Rind beginne, die Berte feines Borgangers vielleicht als ein Thor zerftore, und dem Dachfolger diefelbe nich: tige Dube überlaffe, mit ber auch Er fein Leben ver: gehret. Go fetten fich Tage: fo fetten Befchlechter und Reiche fich an einander. Die Sonne geht un: ter,

ter, bamit Nacht werbe und Menschen fich über eine neue Morgenrothe freuen mogen.

"Und wenn bei diesem" Allen nur noch einiger Fortgang merklich ware; wo zeigt dieser sich aber in der Geschichte? Allenthalben siehet man in ihr Zersstörung, ohne wahrzunehmen, daß das Erneuete bester als das Zerstörte werde. Die Nationen blühen auf und ab; in eine abgeblühete Nation kommt keine junge, geschweige eine schonere Blüthe wieder. Die Cultur rückt fort, sie wird aber damit nicht vollkommener: am neuen Ort werden neue Fähigkeiten entwickelt, die alten des alten Orts gingen unwieders bringlich unter. Waren die Römer weiser und glückslicher als es die Griechen waren? und sind wir's mehr als beide?

"Die Natur des Menschen bleibt immer dieselbe; im zehntausendsten Jahre der Welt wird er mit Leit benschaften geboren, wie er im zweiten derselben mit Leidenschaften geboren ward, und durchlauft den Gang seiner Thorheiten zu einer spaten, unvollfommenen, nutlosen Weisheit. Wir gehen in einem Labyrinth umher, in welchem unfer Leben nur eine Spanne

16

abichneibet; baher es uns fast gleichgultig fenn kann, ob ber greweg Entwurf und Ausgang habe.

"Trauriges Odickfal des Menfchengeschlechte, bas mit allen feinen Bemuhungen an Frione Rad, an Sifuphus Stein gefeffelt, und ju einem tantalifchen Gehnen verdammt ift. Wir muffen wollen, wir muffen fterben, ohne daß wir je die Frucht unfrer Dube vollendet faben, ober aus der gangen Gefchichte ein Resultat menschlicher Bestrebungen lernten. Stehet ein Bolf allein ba, fo nutt fich fein Geprage unter ber Sand ber Zeit ab; fommt es mit andern in's Bebrange, fo wird es in ben ichmelgenden Tiegel geworfen, in welchem fich die Beftalt beffelben gleich: falls verlieret. Go bauen wir auf's Gis, fo fchreis ben wir in die Belle des Meer's; die Belle vers rauscht, bas Gis zerschmilzt und bin ift unfer Pallaft, wie unfre Gedanten.

"Bozu also die unselige Muhe, die Gott dem Menschengeschlechte in seinem kurzen Leben zum Tage werk gab? wozu die Last, unter der sich Jeder zum Grabe hinabarbeitet? Und Niemand wurde gefragt, ob er sie über sich nehmen, ob er auf dieser Stelle, zu dieser Zeit, in diesem Kreise geboren seyn wollte?

Ja, ba bas meifte Uebel ber Menfchen von ihnen felbft, von ihrer ichlechten Berfaffung und Regierung, vom Erot der Unterdrucker, und von einer beinahe unvermeiblichen Odwachheit ber Beherricher und ber, Beherrichten herruhret; meld ein Schicffal mar's. bas den Menfchen unter bas Joch feines eignen Be: fchlechte, unter die fcmache oder tolle Willfuhr feis ner Bruber verfaufte? Man rechne bie Zeitalter bes Studes und Unglude ber Bolfer, ihrer guten und bofen Regenten, ja auch bei ben beften berfelben bie Summe ihrer Beisheit und Thorheit, ihrer Vernunft und Leidenschaften gufammen, welche ungeheure Der gative wird man jusammengablen! Betrachte bie Der Spoten Affens, Afrifa's, ja beinage ber gangen Erd: runde: fiehe jene Ungeheuer auf bem romifden Thron, unter benen Jahrhunderte bin eine Belt litt: gable bie Bermirrungen und Rriege, die Unterbruckungen und leibenschaftlichen Tumulte gufammen, und be: merfe überall den Ausgang. Gin Brutus finkt und Antonius triumphiret; Germanifus geht unter, und Tiberius, Caligula, Mero herrichen; Aristides wird verbannt, Confucius fliehet umber, Gofrates, Pho: cion, Geneta fterben. Freilich ift hier allenthalben

ber Sag fenntlich; ", was ift, bas ift: was werden kann, wird: was untergehen kann, geht unter."

"Der Menfch fen Menfch! er bilbe fich, feinen Buftand nach dem, mas er fur das Befte erfennet." Biegu bemachtigten fich die Bolfer ihres Landes und richteten fich ein, wie fie fonnten. Mus dem Beibe und dem Staat, aus Sflaven, Rleidern und Sau: fern: aus Ergobungen und Opeifen, aus Wiffenfchaft und Runft ift hie und da auf ber Erde alles gemacht worden, mas man ju feinem oder des Bangen Beften Daraus machen zu tonnen glaubte. Ueberall alfo fin: ben wir die Menschheit im Befit und Gebrauch bes Rechtes, fich ju einer Urt, von humanitat gu bilben, nachdem es folde erfannte. Irrten fie, ober blieben auf dem halben Wege einer ererbten Tradition fteben, fo litten fie die Folgen ihres Irrthums und buften ihre eigne Schuld. Die Gottheit hatte ihnen in nichts bie Sande gebunden, als burch bas mas fie waren, burch Beit, Ort, und die ihnen einwohnens ben Rrafte: Gie fam ihnen bei ihren Fehlern auch nirgend burch Bunder ju Gulfe, fondern ließ diefe

Fehler wirfen, damit Menfchen folche felbft beffern lernten.

Nicht zu verkennen sind die Fortschritte, die die Bolter an den Rusten des mittellandischen Meeres in ihrer größern Regsamkeit gemacht haben. Sie schutz telten das Joch des Despotismus alter Regierungs; formen und Traditionen ab, und bewiesen damit das große gutige Gesetz des Menschenschicksals: "daß was ein Bolk, oder ein gesammtes Menschengeschlecht zu seinem eignen Besten mit Ueberlegung wolle und mit Kraft aussuhre, das sen ihm auch von der Natur vergönnet, die weder Despoten noch Traditionen, son; dern die beste Form der Humanität ihnen zum Ziel setze."

Wunderbar ichon versohnt uns der Grundfat dies set gittlichen Naturgesetes nicht nur mit der Gestalt unfres Geschlechts auf der weiten Erde, sondern auch mit den Beranderungen desselben durch alle Zeiten hinunter. Allenthalben ist die Menschheit das, was sie aus sich machen konnte, was sie zu werden Lust und Kraft hatte.

Je mehr die Vernunft unter ben Menfchen gu nimmt, besto mehr muß man's von Jugend auf ein: feben lernen, daß es eine Schonere Große giebt, als . die menschenfeindliche Tyrannengroße, bag es beffer und felbft fcmerer fen, ein Land fu bauen als es ju vermuften, Stadte einzurichten, ale folche ju zerfto: ren. Die fleißigen Megupter, die finnreichen Grie: chen, die handelnden Phonicier haben in der- Ge fchichte nicht nur eine fconere Geftalt, fondern fie genoffen auch mabrend ihres Dafenns ein viel anger nehmeres und nuglicheres Leben, als die gerftorenden Perfer, die erobernden Romer, bie geizigen Rarthas ginenfer: Das Unbenfen jener blubet noch in Ruhm, und ihre Birfung auf Erden ift mit machfender Rraft unfterblich; bagegen bie Vermufter mit ihrer bamonis fchen Uebermacht nichts anders erreichten, als daß fie auf bem Schutthaufen ihrer Beute ein uppiges, elen bes Bolt murben, und julett felbft ben Giftbecher einer argern Bergeltung tranfen.

Inniges Bergnugen fuhlt unfre Seele, wenn fie ben Balfam, ber in ben Naturgefegen ber Menfch:

heit liegt, nicht nur empfindet, sondern ihn auch, fraft seiner Natur, sich unter den Menschen wider ihren Willen ausbreiten und Raum schaffen siehet. Das Vermögen zu fehlen konnte ihnen die Gottheit selbst nicht nehmen; sie legte es aber in die Natur des menschlichen Fehlers, daß er früher oder später sich als solchen zeigen, und dem rechnenden Geschöpf offenbar werden mußte.

\* \*

Großer Bater ber Menschen, welche leichte und schwere Lection gabst du deinem Geschlecht auf Erden zu seinem ganzen Tagewerk aust Nur Vernunft und Billigkeit sollen sie letnen; üben sie dieselbe, so kommt von Schritt zu Schritt Licht in ihre Seele, Gute in ihr Herz, Bollkommenheit in ihren Staat, Glück seligteit in ihr Leben. Mit diesen Saben beschentt, und solche treu anwendend, kann der Neger seine Gefellschaft einrichten wie der Grieche, der Troglozdyt wie der Sinese. Die Erfahrung wird Jeden weis ter führen, und die Vernunft sowohl als die Villigskeit seinen Geschäften Bestand, Schönheit und Seens maß geben. Verlässet er sie aber, die wesentlichen

, Dollante Google

Führerinnen seines Lebens, was ift's das feinem Gluck Dauer geben, und ihn den Rachgottinnen der Inhumanitat entziehen moge?

Wo find die Zeiten, ba die Bolfer wie Troglo: dyten hie und da in ihren Sohlen, hinter ihren Maus ern fagen, und jeder Fremdling ein Feind mar? Da half, blog und allein mit ber Zeitenfolge, feine Sohle, feine Mauer; die Menschen mußten fich einander fens nen lernen, benn fie find allesammt nur ein Bes Schlecht auf einem nicht großen Planeten. Traurig genug, daß fie fich einander fast allenthalben zuerft als Feinde fennen lernten und einander wie Wolfe anstaunten; aber auch dieß war Maturordnung. Der Odwache furchtete fich vor bem Startern, ber Be: trogne vor dem Betruger, ber Bertriebne vor bem, ber ihn abermale vertreiben tonnte, bas unerfahrne Rind endlich vor jedem Fremben. Diefe jugendliche Burcht indeg und alles, wozu fie migbraucht murde, tonnte ben Bang ber Natur nicht andern: bas Band ber Bereinigung amifchen mehreten Dationen marb gefnupft, wenn gleich burch bie Robbeit ber Dens ichen querft auf harte Beife. Die machfenbe Ber: nunft fann den Knoten brechen, fie fann aber , bas Band nicht lofen, noch weniger alle die Entbeckung gen ungeschehen machen, die jest einmal geschehen find. . Dofes und Orpheus, Somers und Berodots, Strabo's und Plinius Erdgeschichte, mas find fie ges gen die unfre? Was ift der Sandel ber Phonicier, Griechen und Romer gegen Europa's Sandel? Und fo ift uns mit bem mas bisher gefchehen ift, auch ber Faden bes Labyrinthe in die Sand gegeben, mas funftig geschehen werde. Der Mensch, fo lange er Menfch ift, wird nicht ablaffen, feinen Planeten gu burchwandern, bis diefer ihm gang befannt fen, mes ber die Sturme bes Meers, noch Schiffbruche, noch iene ungeheuren Eisberge und Gefahren ber Dords und Gudwelt werden ihn bavon abhalten, da fie ihn bisher von den Schwerften erften Berfuchen, felbft in Beiten einer fehr mangelhaften Schifffahrt, nicht has ben abhalten mogen. Der Funte ju allen biefen Une ternehmungen liegt in feiner Bruft, in ber Dens fchennatur. Reugierde, und die unerfattliche Begierde nach Gewinn, nach Ruhm, nach Entbedungen und großerer Starte, felbft neue Bedurfniffe und Ungu:

Enlieut, Google

friedenheiten, die im Laufe der Dinge, wie sie jeht sind, unwidertreiblich liegen, werden ihn dazu aufs muntern, und die Gefahrenbesteger der vorigen Zeit, berühmte gluckliche Vorbilder, werden ihn noch mehr bestügeln. Der Wille der Vorsehung wird also durch gute und bose Triebsedern befordert werden, die der Wensch sein ganzes Geschlecht kenne und darauf wirke. Ihm ist die Erde gegeben, und er wird nicht nachs lassen, die sie, wenigstens dem Verstande und dem Ruhen nach, ganz sein sey.

Es waltet eine weise Gute im Schickfal der Menfchen; daher es feine schonere Burde, fein dauerhafteres und reineres Glud giebt, als im Rath derfelben zu wirken.

1. Auf unfrer Erbe belebte sich Alles, was sich auf ihr beleben konnte: benn jede Organisation trägt in ihrem Wesen eine Verbindung mannigsaltiger Kräft te, die sich einander beschränken, und in dieser Beschränkung ein Maximum zur Dauer gewinnen konnten, in sich. Sewannen sie dieß nicht, so trennten sich die Kräfte, und verbanden sich anders.

2. Unter biefen Organisationen stieg auch ber Mensch hervor, die Krone der Erdenschöpfung. Zahle lose Kräfte verbanden sich in ihm, und gewannen ein Maximum, den Verstand, so wie ihre Naterie, der menschliche Körper nach Gesegen der schönsten Symsmetrie und Ordnung, den Schwerpunkt. Im Charafter des Menschen war also zugleich der Grund sein ner Dauer und Glückseligkeit, das Gepräge seiner Bestimmung und der ganze Lauf seines Erdenschicks sals gegeben.

3. Vernunft heißt bieser Charafter der Menschheit: benn er vernimmt die Sprache Gottes in der Schöpfung, d. i. er sucht die Regel der Ordnung, nach welcher die Dinge zusammenhangend auf ihr Wesen gegründet sind. Sein innerstes Geset ist also Erkenntnis der Eristenz und Wahrheit; Zusammenkang der Geschöpfe nach ihren Beziehungen und Etgenschaften. Er ist ein Bild der Gottheit, denn er erforschet die Geset der Natur, die Gedanken, nach benen der Schöpfer sie verband, und die er ihnen wesentlich machte. Die Vernunft kann also eben so wenig willkuhrlich handeln, als die Gottheit selbst willkuhrlich bachte.

4. Vom nachsten Bedurfniß fing der Mensch an, die Rrafte der Natur zu erkennen und zu prufen. Sein Zweck dabei ging nicht weiter als auf sein Wohlseyn, d. i. auf einen gleichmäßigen Gebrauch seiner eignen Krafte in Ruhe und Uebung. Er kam mit andern Wesch in ein Verhältniß, und auch jest ward sein eignes Daseyn das Maß dieser Verhältnisse Die Regel der Villigkeit drang sich ihm auf, denn sie ist nichts als die praktische Vernunft, das Waß der Wirkung und Gegenwirkung zum gemeinsschaftlichen Bestande gleichartiger Wesen.

5. Auf dieß Principium ist die menschliche Naturgebauet, so daß kein Individuum eines andern oder der Nachkommenschaft wegen dazusenn glauben dark. Befolget der Niedrigste in der Reihe der Menschen das Gesetz der Vernunft und Villigkeit; das in ihm liegt, so hat er Consistenz, d. i. er genießet Wohlseyn und Dauer; er ist vernunftig, billig, glücklich. Dieß ist er nicht vermöge der Willtühr andrer Geschöpse oder des Schöpsers, sondern nach den Gesetz einer allgemeinen, in sich selbst gegründeten Naturordnung. Weichet er von der Regel des Nechts, so muß sein strasender Fehrer selbst ihm Unordnung zeigen und ihn

veranlaffen, jur Bernunft und jur Billigfeit, als ben Gefegen feines Dafenns und Glude, jurudigutehren.

6. Da feine Ratur aus fehr verschiedenen Ele: menten jufammengefett ift, fo thut er biefes felten auf dem furgeften Bege; er schwanft zwischen zwei Er: tremen, bis er fich felbft gleichfam mit feinem Dafenn abfindet, und einen Puntt ber leidlichen Mitte ets reicht, in welchem er fein Bohlfeyn glaubet. Srrt er hiebei: fo gefchiehet es nicht ohne fein geheimes Bewußtfenn, und er muß die Rolgen feiner Ochuld tragen. Er tragt fie aber nur bis zu einem gewiffen Grade, ba fich entweder bas Schicffal burch feine eis genen Bemuhungen gum Beffern wendet, oder fein Dafenn weiterhin feinen innern Beftand findet. Ginen mohlthatigern Dugen fonnte die bochfte Beis: heit bem phyfifchen Ochmerz und bem moralifchen Ue: bel nicht geben, benn feine bobere ift bentbar.

7. Satte auch nur ein einziger Mensch die Erde betreten, so mare an ihm ber Zweck bes menschlichen Dasenns erfüllt gewesen, wie man ihn bei so mans chen einzelnen Menschen und Nationen für erfüllt achten muß, die durch Orts und Zeitbestimmungen von ber Kette bes ganzen Geschlechts getrennet wurs

ben. Da aber alles, was auf der Erde leben kann, so lange sie selbst in ihrem Beharrungsstande bleibt, fortdauert, so hatte auch das Menschengeschlecht, wie alle Seschlechter ber Lebenden, Kräfte der Fortpstanzung in sich, die dem Sanzen gemäß ihre Proportion und Ordnung sinden konnten und gefunden haben. Mithin vererbte sich das Wesen der Menschheit, die Vernunft und ihr Organ, die Tradition auf eine Reihe-von Seschlechtern hinunter. Allmählig ward die Erde erfüllt, und der Mensch ward alles, was er in solchem und keinem andern Zeitraum auf der Erde werden konnte.

8, Jedem einzelnen Gliede wird die Wohlfahrt des Ganzen sein eigenes Beste: denn wer unter den Uerbeln desselben leidet, hat auch das Necht und die Pflicht auf sich, diese Uebel von sich abzuhalten und sie für seine Brüder zu mindern. Auf Negenten und Staaten hat die Natur nicht gerechnet; sondern auf das Wohlseyn der Menschen in ihren Reichen. Jene büßen ihre Frevel und Unvernunft langsamer, als sie der Einzelne büßet, weil sie sich immer nur mit dem Ganzen berechnen, in welchem das Elend jedes Armen lange unterdrückt wird; zulest aber bür

Boldon Google

set es der Staat und sie mit desto gefährlicherm Sturze. In allen diesem zeigen sich die Gesetze der Wiedervergeltung nicht anders als die Gesetze der Bewegung bei dem Stoße des kleinsten physischen Körpers, und der höchste Regent Europa's bleibt den Naturgesetzen des Menschengeschliechts so wohl unterworfen, als der Geringste seines Volkes. Sein Stand verband ihn bloß, ein Haushalter dieser Naturgesetz zu seyn und bei seiner Macht, die er nur durch andre Menschen hat, auch für andre Menschen ein weiser und gutiger Wenschengott zu werden.

9. In der allgemeinen Geschichte also wie im Leben verwahrloseter einzelner Menschen erschöpfen sich alle Thorheiten und Laster unsres Geschlechts, die sendlich durch Noth gezwungen werden, Vernunft und Villigkeit zu lernen. Was irgend geschehen kann, geschieht und bringt hervor, was es seiner Natur nach hervorbringen konnte. Dieß Naturgeset hindert keine, auch nicht die ausschweisenosse Wacht an ihrer Wirkung; es hat aber alle Vinge in die Negelbeschränkt, daß eine gegenseitige Wirkung die andre aushebe und zulest nur das Ersprießliche daurend bleibe. Das Vose, das Andre verderbt, muß sich enter

Trimelle Google

weber unter die Ordnung schmiegen oder selbst vers berben. Der Bernunftige und Tugendhafte also ist im Neich Gottes allenthalben glucklich; denn so wes nig die Bernunft außern Lohn begehret, so wenig verlangt ihn auch die innere Tugend. Misslingt ihr Werk von außen, so hat nicht sie, sondern ihr Zeits alter davon den Schaben, und boch kann es die Uns vernunft und Zwietracht der Menschen nicht immer verhindern: es wird gelingen, wenn seine Zeit kommt.

10. Indeffen gehet die menschliche Vernunft im Sanzen des Geschlechts ihren Gang fort: sie sinnet aus, wenn sie auch noch nicht anwenden kann, sie erfindet, wenn bose Hande auch lange Zeit ihre Erssindung misbrauchen. Der Misbrauch wird sich selbst strafen, und die Unordnung eben durch den unermus deten Eifer einer immer wachsenden Vernunft mit der Zeit Ordnung werden. Indem sie Leidenschaften bekänpfet, stärkt und läutert sie sich selbst, indem sie hier gedrückt wird, fliehet sie dorthin, und erweitert den Kreis ihrer Herrschaft über die Erde. Es ist keine Schwärmerei, zu hoffen, daß, wo irgend Menschen wohnen, einst auch vernünftige, billige und glückliche Menschen wohnen werden: glücklich, nicht

nur burch ihre eigene, fondern burch die gemeinschaft: liche Bernunft ihres gangen Brudergeschlechtes.

## Dasfen, Galen und Rymren.

Die Galen, die unter bem Damen ber Gallier und Celten ein bekannteres und berühmteres Bolt find, als die Basten waren, hatten am Ende mit ihnen einerlei Schickfal. In Opanien befagen fie einen weiten und ichonen Erbftrich, auf welchem fie ben Romern mit Ruhm widerftanden; in Gallien, welches von ihnen den Damen hat, haben fie bem Cafar eine zehnjährige, und in Britannien feinen Machfolgern eine noch langere, julest nuglofe Dube gefoftet, da die Romer endlich die Infel felbft aufge: ben mußten. Mugerbem war Belvetien, ber obere Theil von Stalien, ber untere Theil von Deutschland langs ber Donau bis nach Pannonien und Illyrifum gu, wenn auch nicht allenthalben in bichten Reihen, mit Stammen und Colonicen aus ihrem Ochoofe befest; und in ben altern Beiten maren unter allen Mationen fie der Romer furchtbarfte Feinde. 3hr Brennus legte Rom in bie Afche, und machte ber HI.

funftigen Weltbeherrscherin beinahe ein volliges Enbe. Ein Bug von ihnen brang bis in Thracien, Brie: chenland und Rlein: Ufien ein, wo fie unter dem Mamen ber Galater mehr ale einmal furchtbar ges worden. Do fie indeffen ihren Stamm am bauers hafteften, und gewiß nicht gang ohne Cultur anges bauet haben, mar in Gallien und den britannifchen Infeln. Sier hatten fie thre merfwurdige Druiben Religion, und in Britannien ihren Ober: Druiden; hier hatten fie jene merfmurdige Berfaffung eingerichtet, von welcher in Britannien, Irland und auf den Im feln noch fo viele, jum Theil ungeheure Steingebaube und Steinhaufen geugen; Denfmale, Die wie die Dy: ramiben mahrscheinlich noch Sahrtaufende über bauern und vielleicht immer ein Rathfel bleiben werben. Gine Art Staats: und Kriegseinrichtung war ihnen eigen, bie zulest ben Romern erlag, weil die Uneinigfeit ihrer gallischen Furften fie felbft ins Verberben fturgte: auch waren fie nicht ohne Naturkenntniffe und Rum fte, fo viele derfelben ihrem Buftande gemaß ichienen; am wenigsten endlich ohne bas, was bei allen Bar baren die Geele des Bolfe ift, ohne Gefange und Lieder. Im Munde ihrer Barden maren diese vor

zuglich ber Tapferfeit geweihet, und fangen bie Tha: ten ihrer Bater. Begen einen Cafar, und fein mit aller romifchen Rriegskunft ausgeruftetes Deer erfchei: nen fie freilich ale halbe Bilbe; mit andern nordi: ichen Bolfern, auch mit mehreren beutschen Stame men verglichen, erscheinen fie nicht alfo, ba fie biefe offenbar an Gewandtheit und Leichtigkeit des Charak ters, wohl auch an Runftfleiß, Cultur und politischer Einrichtung übertrafen; benn wie ber beutsche Cha: ratter noch jest in manchen Brundzugen bem abnlich ift; ben Tacitus Schilbert, fo ift auch Schon im alten Ballier, trot alles beffen, mas die Zeiten verandert haben, ber jungere Gallier fenntlich. Dothwendig aber waren die fo weit verbreiteten verschiedenen Das tionen biefes Bolksftammes nach Landern, Beiten, Umftanden und wechselnden Stufen ber Bilbung febr verschieben, fo bag ber Gale an ber Rufte bes Sochi oder Irlandes mit einem gallischen ober celtiberischen Bolt, bas die Nachbarschaft gebildeter Nationen ober Stadte lange genoffen hatte, mohl wenig gemein ha: ben fonnte.

Das Schickfal ber Galen in ihrem großen Erdsftrich endigte traurig. Den fruhesten Nachrichten

nach, bie wir von ihnen haben, hatten fie fomobil dieß: als jenseit ber Meerenge die Belgen ober. Ryme ren gur Geite, die ihnen allenthalben nachzudringen Scheinen. Dieg: und jenseit wurden querft bie Roe mer, fodann mehrere teutonische Nationen ihre Uebers winder, von benen wir fle oft auf eine fehr gewalt fame Art unterbruckt, entfraftet, ober gar ausgerote tet und verbrangt feben werben, fo bag wir anjest Die galifche Oprache nur an ben außerften Enben ihr rer Befigthumer, in Grland, den Sebriden und bem nachten, Schottischen Sochlande wieder finden. Gothen, Franken, Burgunder, Alemannen, Sachfen, Morman: ner und andere deutsche Bolfer haben in mancherlei Bermifchungen ihre andern Lander befeht, ihre Opra: de vertrieben und ihren Namen verschlungen.

Indeffen gelang es doch der Unterbruckung nicht, auch den innern Charafter dieses Bolls in lebendigen Denkmalen ganz von der Erde zu vertilgen; fauft wie ein Harfenton entschlüpfte ihr eine zärtlichetrausrige Stimme aus den Gräbern, die Stimme Offians, des Sohnes Fingal, und einiger seiner Genoffen. Sie bringt uns, wie in einem Zauberspiegel, nicht nur Gemälde alter Thaten und Sitten vor Augen; son-

bern bie gange Dene: und Empfindungsweife eines Bolfes auf biefer Stufe der Cultur, in folchen Ber genben, bei folchen Sitten tonet uns burch fie in Berg und Geele. Offian und feine Benoffen fagen uns mehr vom innern Buftande der alten Galen, als ein Beschichtschreiber uns fagen tonnte, und werden uns gleichsam ruhrende Prediger ber humanitat, wie folche auch in den einfachften Berbindungen der menfche Uchen Gefellichaft lebet. Barte Bande giehen fich auch bort von Berg zu Bergen, und jede ihrer Gaiten tont Behmuth. Bas Somer den Griechen ward, hatte ein galischer Offian den Geinigen werden, tons nen, wenn die Galen Briechen und Offian Somer gemefen mare. Da diefer aber nur, als die lette Stimme eines verdrangten Bolts, zwifchen Debels bergen in einer Bufte fingt, und wie eine Flamme über Grabern ber Vater hervorglangt, wenn fener, in Jonien geboren, unter einem werdenden Bolt vieler blubenben Stamme und Infeln, im Glang feiner Morgenrothe, unter einem fo andern Simmel, in eis ner fo andern Oprache bas schilbert, was er entschies ben, hell und offen vor fich erblickte, und andre Geis fter nachher fo vielfach anwandten, fo fucht man freis

lich in ben falebonischen Bergen einen griechischen Homer am unrechten Orte. Tone indessen fort, du Mebelharfe Offians; gludlich in allen Zeiten ist, wer beinen fanften Tonen gehorchet \*).

## Deutsche Bolfer.

Der Bolferstamm ber Deutschen hat burch feine Große und Leibesftarte, burch feinen unternehr

<sup>\*)</sup> Es fcheinet fonderbar, bag, da zwo Nationen, Schots ten und Gren, um die Eigenthumsehre Fingals und Offians ftreiten, feine berfelben durch Berausgabe ber iconffen Ge fånge bes Lettern mit ihrer urfprunglichen Befang meife, die noch Berkommens fenn foll, fich rechtfertigt Schwerlich fonnte biefe erbichtet werben, und ber Bau ber Lieber felbit in ber Urfdrift, mit einem Gloffarium und geborigen Unmerfungen verschen, rechtfertigte nicht bloff, fondern er wurde über Sprache, Mufit und Dichtfunft ber Galen, mehr als ihr Ariftoteles, Blair, belehren. Richt nur fur bie eingebornen Liebhaber biefer Gebichte mußte eine galifche Unthologie biefer Urt eine Art flaffifchen Berts fenn, burch welches fich bas Schonfte ber Sprache aufs langite erhielte; fondern auch fur Auslander wurde fich Bieles baraus ergeben, und immerbin bliebe ein Buch folder Art ber Befdichte ber Menfcheit wichtia.

menden, fuhnen und ausdaurenden Rriegsmuth, burch feinen bienenden Beldengeift, Unfuhrern wohin es fen, im Beere ju folgen, und die bezwungenen gander als Beute unter fich zu theilen, mithin burch feine weiten Eroberungen, und die Berfaffung, die allenthalben umber nach deutscher Urt errichtet mard, jum Bohl und Weh diefes Welttheils mehr als alle andre Bol: fer beigetragen. Bom fdmargen Deere an burch gang Europa find die Baffen der Deutschen furcht bar worden. Deht als Einmal haben fie Rom eine genommen, befiegt und geplundert, Ronftantinopel mehrmals belagert und felbft in ihm geherrschet, gu Berufalem ein driftliches Ronigreich gestiftet; und noch jest regieren fie, theile durch die Furften, die fie allen Thronen Europa's gegeben, theils durch diefe von ihnen errichtete Throne-felbft, als Befiger, oder. im Gewerb und Sandel, mehr oder minder alle vier Belttheile ber Erde. Da nun feine Wirfung ohne Urfache ift: fo muß auch biefe ungeheure Folge von Wirfungen ihre Urfache haben.

. 1) Nicht wohl liegt diese im Charafter der Nation allein; ihre sowohl physische als politische Lage, ja eine Menge von Um:

ftanben, die bei feinem andern nordlichen Bolf alfo zusammentraf, hat zum Lauf ihr rer Thaten mitgewirket. 3hr großer, ftarfer und ichoner Rorperbau, ihre fürchterlich : blauen Zus gen murben von einem Beifte ber Trèue und Ents haltfamfeit befeelt, bie fie ihren Obern gehorfam, fuhn im Ungriff, ausbaurend in Gefahren, mithin andern Bolfern, jumal ben ausgearteten Momern jum Ochus und Trut fehr mohlgefällig oder furchtbar machten. Fruh haben Deutsche im romifchen Beere gebient, und zur Leibmache ber Raifer maren fie die auserles fenften Menfchen; ja als bas bedrangte Reich fich. felbft nicht helfen fonnte, waren es beutsche Beere, die fur Gold gegen Jeden, felbft gegen ihre Bruder fochten. Durch biefe Golbnerei, Die Sabrhunderte lang fortgefest murbe, betamen viele ihrer Bolter nicht nur eine Rriegswiffenschaft und Rriegsaucht, bie andern Barbaren fremd bleiben mußte, fondern fie famen auch durch bas Beispiel ber Romer, und burch bie Befanntichaft mit ihrer Ochwache allmalig in ben Gefchmack eigner Eroberungen und Bolferguge. Satte biefes jest fo ausgeartete Rom einft Boffer unterjocht, und fich gur Berricherin der Belt aufges

worfen; warum follten fie es nicht thun, ohne beren Bande jenes nichts Rraftiges mehr vermochte? Der erfte Stoß auf die romifchen gander fam alfo, wenn wir die altern Ginbruche ber Teutonen und Rymren abfondern, und von ben unternehmenden Dannern Ariovift, Marbut und hermann ju rechnen anfangen, von Grengvolfern, ober von Unführern her, die ber Rriegsart diefes Reichs fundig, und in feinen Beeren oft felbst gebraucht maren, mithin bie Ochmache fo: wohl Rome ale fpaterhin Ronftantinopels genugfam fannten. Ginige berfelben waren fogar eben bamals romifche Bulfevolter, als fie es beffer fanden, mas fie gerettet hatten, fich felbit zu bemahren. Wie nun die Dachbarfchaft eines schwachen Reichen und eines ftarten Dürftigen, ber jenem unentbehrlich ift, biefem nothwendig die Ueberlegenheit und herrschaft einrau: met; fo hatten auch hier bie Romer ben Deutschen, die im Mittelpunkt Europa's gerade vor ihnen fagen, und die fie bald aus Doth in ihren Staat ober in ihre Beere nahmen, das Seft felbft in die Bande gegeben.

2) Der lange Biberftand, ben mehrere Bolter unfres Deutschlandes gegen bie Ro:

mer gu thun hatten, ftartte in ihnen noth mendig ihre Rrafte und ihren Sag gegen einen Erbfeind, der fich der Triumphe uber fie mehr als anderer Siege ruhmte. Sowohl am Rhein als an ber Donau waren bie Romer ben-Deutschen gefährlich; fo gern biefe ihnen gegen bie Gallier und andre Bolfer gedient hatten, fo wollten fie ihnen als Gelbftubermundene nicht dienen. Daher nun die langen Rriege von Muguftus an, die, je schwächer bas Reich ber Romer marb, immer mehr in Einbruch und Plunderung ausarteten, und nicht anders, als mit feinen Untergange enben fonnten. Der Markomannische und Ochwabische Bund, ben mehrere Bolfer gegen bie Romer Schloffen, ber Beerbann, in welchem alle, auch die entlegenern beutschen Stamme ftanden, ber jeden Mann jum Behren; b. i. jum Mitfreiter machte; biefe und mehrere Ginrichtungen gaben ber gangen Mation fo: wohl ben Damen ale die Berfaffung der Germas nen ober Alemannen, b. i. verbundener Rriegsvoll fer; wilbe Borfpiele eines Syftems, das nach Jahr: hunderten auf alle Nationen Europa's verbreitet wer: ben follte.

Dimenul W Google

- 3) Bei fold einer ftebenben Rriegsver: faffung mußte es ben Deutschen nothwens dig an manden andern Tugenden fehlen, die fte ihrer Sauptneigung, ober ihrem Saupt bedurfniß, bem Rriege, nicht ungern auf opferten. Den Acterbau trieben fie eben fo fleifig nicht, und beugten fogar in manchen Stammen burch eine jahrlich : neue Bertheilung ber Meder bem Bers anugen vor, bas Jemand an bem eignen Befit und einer beffern Cultur bes Landes finden tonnte. Gis nige, insonderheit oftliche Stamme, maren und blies ben lange tatarifche Jago: und hirtenvolfer. Die robe Idee von Gemeinweiden und einem Gesammts Gigenthum mar die Lieblingsidee biefer Domaden, bie fie auch in die Ginrichtung ihrer eroberten Lander und Meiche brachten. Deutschland blieb alfo lange ein Bald voll Biefen, Morafte und Gumpfe, wo ber Ur und das Elenn, jest ausgerottete beutsche Bels . benthiere, neben ben beutschen Menschen : Belben wohn; ten; Biffenschaften fannten fie nicht, und die wenis gen, ihnen unentbehrlichen Runfte verrichteten Beis ber und größtentheils geraubte Rnechte. Bolfern bies fer Art mußte es angenehm fenn, von Rache, Durf:

tigkeit, langer Beile, Gefellschaft oder von einer and bern Aufforderung getrieben, ihre oben Balber zu verlaffen, bessere Gegenden zu suchen, oder um Sold zu dienen. Daher waren mehrere Stamme in einer ewigen Unruhe, mit und gegen einander entweder im Bunde oder im Kriege. Keine Bolker, (wenige Stamme ruhiger Landesanwohner ausgenommen) sind so oft hin und her gezogen, als diese; und wenn ein Stamm aufbrach, schlugen sich im Zuge meistentheils mehrere an ihn, also, daß aus dem Haufen ein Heer ward. Viele deutsche Volker, Wandalen, Sveven u. a. haben vom Umherschweisen, Bandeln, den Namen; so ging's zu Lande, so ging's zur See. Ein ziemlich tatarisches Leben.

## Rarl ber Große.

Rarl ber Große stammte von Kronbeamten ab; sein Bater war nur ein gewordner Konig. Unmögelich also konnte er andre Gedanken haben, als die ihm bas haus seiner Bater und die Berfassung seis nes Reichs angab. Diese Berfassung bildete er aus, weil er in ihr erzogen war, und sie für die beste hielt; benn jeder Baum erwächst aus seiner Erde.

Bie ein Franke ging Karl gefleibet, und war auch in feiner Geele ein Frante; Die Berfaffung feines Bolfes alfo fonnen wir gewiß nicht wurdiger fennen lernen, als wie er fie behandelte und anfah. Er be: rief Reichstage und wirfte auf benfelben, mas Er wollte; gab fur ben Staat bie heilfamften Befege und Cavitulare, aber mit Buftimmung bes Reichs. Jeben Stand beffelben ehrete er nach feiner Beife, und ließ, fo lange es fenn tonnte, auch übermundes nen Nationen ihre Befete. Gie alle wollte er in einen Rorper gufammenbringen, und hatte Beift ge: nug, ben Rorper ju befeben. Gefahrliche Bergoge ließ er ausgehen und feste bafur beamtete Grafen, die er nebst ben Bischofen burch Commissare (Missos) pifitiren ließ und auf alle Beife bem Defpotismus plundernder Satrapen, übermuthiger Großen und fauler Monche entgegen ftrebte. Auf ben Landgutern feiner Rrone mar er fein Raifer, fondern ein Saus: wirth, ber auch in feinem gefammten Reiche gern ein folder fenn wollte, um jedes trage Glied gur Orde nung und jum Fleife ju beleben; aber freilich ftand ihm bie Barbarei feines Zeitalters, wie infonderheit ber frankifche Rirchen: und Rriegegeift hiebei oft im

Bege. Er hielt aufs Recht, wie faum einer ber Sterblichen gethan hat; bas ausgenommen, mo Rirs chen: und Staateintereffe ihn felbft zu Bewaltthatige feit und Unrecht verlockten. Er liebte Thatigfeit und Treue in feinem Dienft, und murde unhold blits fen, wenn er wiedererscheinend feine Puppe ber tra: geften Titular : Verfaffung vortragen fahe. Aber bas Schicksal maltet. Mus Rronbeamten mar ber Stamm feiner Borfahren emporgefproft; Beamte Schlechterer Art haben nach feinem Tobe fein Diabem, fein Reich, ja bie gange Dube feines Geiftes und Lebens unwurdig gerftoret. Die Rachwelt hat von ihm ges erbt, mas Er, fofern er's fonnte, ju unterbrucken ober ju beffern fuchte, Bafallen, Stande und ein barbarifches Geprange des frantifchen Staats: Schmuckes. Er machte Burden ju Memtern; binter ihm wurden bald wieder die Memter zu trageren Burben.

- Auch bie Begierbe nach Eroberungen hatte Karl von feinen Borfahren geerbet; benn da biefe gegen Friesen, Alemannen, Araber und Longobarden ents scheidend glücklich gewesen waren, und es beinahe von Klodwig an Staatsmaxime ward, das eroberte

Injuted in Gungle

Reich burch Unterdruckung ber Dachbarn ficher gu ftellen: fo ging er mit Riefenschritten auf biefer Bahn fort Perfonliche Beranlaffungen murben ber Grund ju Rriegen, beren einer aus bem andern er: folgte, und die ben großten Theil feiner fast halbhun: bertichrigen Regierung einnehmen. Diefen frantifchen Rriegsgeift fühlten Longobarden, Araber, Baiern. Ungarn, Glaven, infonderheit aber die Gachfen, ges gen welche er fich in einem drei und breißigjahrigen Rriege gulegt febr gewaltsame Mittel erlaubte. Er fam baburch fofern jum 3med, bag er in feinem Reiche die erfte feste Monarchie fur gang Europa grundete: denn, mas auch fpaterhin Normannen, Gla: ven und Ungarn feinen Nachfolgern fur Dube ger macht, wie febr auch burch Theilungen und innere Berruttungen bas große Reich geschwacht, zerftuctt. und beunruhigt werden mochte: fo war boch allen fernern tatarifchen Bolferwanderungen bis gur Elbe und nach Pannonien bin eine Grenze gefett. Gein errichtetes Franfreich, an welchem ehemals ichon Sun: nen und Araber gefcheitert maren, ward bagu ein unbezwinglicher Ecfftein.

Much in feiner Religion und Liebe gu ben Bif:

fenschaften war Rarl ein Franke. Bon Rlobwig an war aus politischen Urfachen bie Religiofitat bes Ratholicismus ben Ronigen erblich gemefen; und feits bem bie Stammvater Rarls das Seft in Sanden hatten, traten fie hierin um fo mehr an bie Stelle ber Konige, ba blog die Rirche ihnen auf den Thron half und ber romifche Bifchof felbft fie formlich bagu weihete. Alle ein zwolffahriges Rind hatte Rarl ben heil. Bater in feines Baters Saufe gefehen und von ihm die Salbung ju feinem funftigen Reich empfans gen; langft mar bas Befehrungemert Deutschlands unter bem Ochut, oft auch mit freigebiger Unter: ftugung der frankifchen Beherricher getrieben mors ben, weil westwarts ihnen bas Chriftenthum allers bings bas ftarffte Bollwert gegen bie heibnifchen Barbaren war; wie anders, als daß Rarl jest auch nordwarts auf diefem Bege fortging, und bie Gach: fen guleft mit bem Ochwert befehrte? Bon ber Ber: faffung, die er badurch unter ihnen zerftorte, batte er, als ein rechtglaubiger Frante, feinen Begriff; er trieb bas fromme Berf ber Rirche gur Sicherung feines Reichs, und gegen Papft und Bifchofe bas verdienftvolle, galante Bert feiner Bater. Seine Mach: Machfolger, jumal als bas hauptreich ber Welt nach Deutschland tam, gingen seiner Spur nach, und so wurden Slaven, Wenden, Polen, Preußen, Liwen und Esthen dergestalt bekehret, daß keins dieser ges tauften Volker fernere Einbruche ins heilige Deutsche Reich wagte. Sahe indeß der heilige und selige Carolus, (wie ihn auf ewige Zeiten die goldne Bulle nennet,) was aus seinen, der Religion und Wissenschaft wegen, errichteten Stiftungen, aus seinen reischen Bischosthumern, Domkirchen, Kanonikaten und Klosterschulen geworden ist: heiliger und seliger Carolus, mit Deinem franklischen Schwert und Scepster wurdest Du manchen derselben unfreundlich bes gegnen.

Es ift nicht zu laugnen, bag ber Bifchof au Rom auf bieß alles bas Siegel bruckte, und bem franklichen Reich gleichfam bie Rrone auffete. Bon Rlodwig an war er bemtelben Freund gewefen; zu Pipin hatte er feine Butflucht genommen, und empfing von ihm zum Beischent bie ganze Beute ber bamals eroberten Longos

barbifchen Lander. Bu Rarl nahm er abermals feine Buflucht; und ba biefer ihn fieghaft in Rom einfeste, fo gab Er ihm bafür in jener berühmten Chriftnacht ein neues Gefchent, die romifche Raifertrone: Ratl fchien erschrocken und beschamt; ber freudige Buruf des Bolfes indes machte ihm die neue Ehre gefällig, und ba folde, nach bem Begriff aller europaifchen Bolfer, die bochfte Burbe ber Belt mar; mer em: pfing fie wurdiger ale diefer Franke? Er, der größte Monarch bes Abendlandes, in Franfreith, Stalien, Deutschland und Spanien Ronig, bes Chriftenthums Befchuber und Berbreiter, des romifchen Stuhle achter Schirmvogt, von allen Ronigen Europa's, felbst vom Ralifen ju Bagdad geehret. Bald alfo, verglich er fich mit bem Raifer zu Ronftantinopel, hieß romischer Raifer, ob er gleich in Maden wohnte, ober in feinem großen Reich umberzog; Er hatte Die Rrone verdient, und o mare fie mit ihm, wenige ftens fur Deutschland, begraben!

Denn sobald Er bahin war, was follte fie jeht auf dem Saupte bes guten und schwachen Ludwige? ober als dieser sein Reich unzeitig und gezwungen theilte, wie druckend war fie auf jedes feiner Nacht

Emiliade by Google

folger Saupte! Das Reich zerfallt: Die gereitten-Rachbarn, Mormannen, Glaven, Sunnen, regen fich und vermuften das Land; das Fauftrecht reifet ein; die Reichsverfammlungen geben in Abgang. Bruder führen mit Brudern, Bater mit Gohnett, die unmur: bigften Rriege, und die Geiftlichfeit, nebft bem Bi: ichofe von Rom, werden ihre unwurdigen Richter. Bifchofe gebeihen ju Furften; Die Streiferet ber Barbaren jagt alles unter bie Bewalt berer, bie in Schloffern wohnen. In Deutschland, Franfreich und Stalien richten fich Statthalter und Beamte au Landesherren empor; Anarchie, Betrug, Graufamfeit und Zwietracht herrschen. Acht und achtzig Jahre nach Rarle Raiferfronung erlifcht fein rechtmäßiges Gefchleicht in tiefftem Jammer, und feine lette un: achte Raifersproffe erftirbt, noch nicht hundert Jahre nach feinem Tobe. Mur ein Mann wie Er fonnte ein Reich von fo ungeheurer Hugbreitung, von fo funftlicher Berfaffung, aus fo widrigen Theilen gue. sammengefest, und mit folden Unspruden begabt, vermalten; fobald bie Geele aus biefem Riefenforper gewichen mar, trennete fich der Rorper und mard auf Sahrhunderte bin ein vermefender Leichnam.

Ruhe alfo wohl, großer Ronig, ju groß fur beine Rachfolger auf lange Zeiten. Gin Jahrtaufend ift. verfloffen, und noch find ber Rhein und die Donau nicht zusammengegraben, wo Du, ruftiger Dann, ju einem fleinen Zwecke icon Sand ans-Wert legteft. Fur Erziehung und Wiffenschaften ftifteteft Du in beiner barbarifchen Beit Institute; die Folgezeit bat fie gemigbraucht und migbrauchet fie noch. Gott: liche Gefete find beine Capitulare gegen fo manche Reichsfahungen fpaterer Zeiten. Du fammelteft bie Barben ber Borwelt; bein Gohn Ludwig verachtete und verfaufte fie; er vernichtete bamit ihr Undenten auf ewig. Du liebteft die beutsche Oprache und bil beteft fie felbft aus, wie Du es thun fonnteft; fam: melteft Gelehrte um Dich aus ben fernften Landern; Alcuin, bein Philosoph, Angilbert, ber homer beiner . Afademie bei Sofe, und ber vortreffliche Eginhard, bein Ochreiber, maren Dir werth ; -nichts mar Dir mehr, als Unwiffenheit, fatte Barbarei und trager-Stolz zuwider. Bielleicht erscheinft Du im Sahr 1800 wieder, und anderft die Dafchine, die im Sabr 800 begann; bis bahin wollen wir beine Reliquien ehren, beine Stiftungen gefehmaßig migbrauchen,

und babei beine altfrankische Arbeitsamkeit verachten. Großer Karl, bein unmittelbar nach Dir zerfallenes Reich ist bein Grabmal; Frankreich, Deutschland und die Lombarbei sind seine Trummer.

Allgemeine Betrachtung über die Einrich.
tung der Deutschen Reiche in Europa.

1. Jebe Eroberung ber' Deutschen Bol: fer ging auf ein Befammt : Eigenthum aus. Die Mation ftand fur einen Mann; ber Erwerb ge: borte berfelben burch bas barbarifche Recht bes Rries ges, und follte bermagen unter fie vertheilt werben, bag alles noch ein Gemeingut bliebe; wie war bieß mbalich? hirtenvoller auf ihren Steppen, Jager in thren Baldern, ein Rriegeheer bei feiner Beute, Fifcher bei ihrem gemeinschaftlichen Buge fonnen uns ter fich theilen und ein Banges bleiben; bei einer erobernden Mation, die fich in einem weiten Gebiet niederlaffet, wird diefes weit Schwerer. Jeder Behrs: mann auf feinem neuerworbenen Gute ward jest ein Landeigenthumer; er blieb bem Staate jum Beers juge und ju andern Pflichten verbunden; in furger Beit aber erftirbt fein Gemeingeift, die Berfammlun:

gen ber Nation werden von ihm nicht besucht; auch bes Mufgebots jum Rriege, bas ihm gur Laft ward, fucht er fich, gegen Uebernehmung andrer Pflichten ju entladen. Go mar's 3. B. unter ben Franken: bas Margfeld ward von ber freien Gemeine bald verfaumet; mithin blieben die Entschluffe beffelben bem Ronige und feinen Dienern anheimgeftellt, und ber Beerbann felbft fonnte nur mit machfamer Dube im Gange erhalten werden. Dothwendig alfo famen bie Freien mit der Beit badurch- tief berunter, daß fie ben allezeit fertigen Rittern ihre Wehrdienfte mit guter Entschabigung auftrugen; und fo verlor fic ber Stamm der Dation, wie ein gertheilter, ver breiteter Strom, in fraftlofer Tragheit. Bard nun in biefem Zeitraum ber erften Erschlaffung ein ber: maßen errichtetes Reich machtig angegriffen; was Bunber, bag es erlag? Bas Bunber, bag auch ohne außern Reind auf diefem tragen Bege die bes ften Rechte und Befisthumer ber Freien in andre fie vertretende Sande famen? Die Berfaffung bes Gan: gen war jum Rriege ober ju einer Lebensart einger richtet, bei welcher alles in Bewegung bleiben follte; nicht aber zu einem zerftreuten, fleißig:ruhigen Leben.

2. Mit jedem erobernden Ronige mar ein Erupp Ebeler ins Land gefommen, bie als feine Gefährten und Treuen, als feine Rnechte und Leute, aus benen ihm gufom: menden gandereien betheilt murden. Buerft gefchabe bieg nur lebenslånglich; mit ber Beit mur: ben bie ihnen jum Unterhalt angewiesenen Guter erblich: ber Landesherr gab fo lange, bis er nichts mehr ju geben hatte und felbft verarmte. Bei den meiften Verfaffungen diefer Urt haben alfo die Va: fallen ben Lehnsherrn, die Rnechte ben Gebieter bere gestalt ausgezehret, bag, wenn ber Staat lange baus erte, dem Ronige felbft von feinen nutbaren Gereche tigfeiten nichts übrig blieb, und er gulett als ber Mermfte des Landes baftand. Wenn nun, wie wir gefeben, bem Sange ber Dinge nach, bei langen friegerischen Zeitlauften die Edeln nothwendig auch den Stamm ber Dation, Die freie Gemeine, fofern biefe fich nicht felbst zu Edeln erhob, allgemach zu Grunde richten mußten: fo fiehet man, wie bas lobliche bar mals unentbehrliche Ritterhandwerf fo hoch em: portommen fonnte. Bon friegerifchen Sorben mas ren die Reiche erobert; wer fich am langften in die:

fer Uebung erhielt, gewann so lange, bis mit Faust und Schwert nichts zu gewinnen mehr ba war. Zulest hatte der Landesherr Nichts, weil er alles verliehen; die freie Gemeine hatte nichts, weil die Freien entweder verarmt oder selbst Edle geworden und alles Undre Knecht war.

3. Da bie Ronige im Gefammteigenthum ihres Bolfs umbergieben ober vielmehr al: lenthalben gegenwärtig fenn follten und bieg nicht fonnten: fo murben Statthalter, Bergoge und Grafen unentbehrlich. weil, nach ber beutschen Berfaffung, Die gefetges benbe, gerichtliche und ausübende Dacht noch nicht vertheilt mar; fo blieb es beinahe unvermeiblich, bag nicht mit ber Beit unter Schwachen Ronigen bie Statthalter großer Stadte ober entfernter Provingen felbst Landesherren oder Gatrapen murden. 3hr Diffrict enthielt, wie ein Stuck ber gothifchen Bau: funft, alles im Rleinen, was bas Reich im Großen hatte; und fobald fie fich, nach Lage ber Sache, mit ihren Standen einverftanden, war, obgleich noch abe hangig vom Staat, bas fleine Reich fertig. zerfielen die Lombardei und das frankische Reich,

Daniellin Guogle

kaum wurden sie noch am seidnen Faden eines königslichen Namens zusammengehalten; so ware es mit dem gothischen, und dem vandalischen Reich worden, hatten sie langer gedauret. Um diese Bruchstucke, wo jeder Theil ein Ganzes senn wollte, wieder zussammenzubringen, haben alle Reiche deutscher Berzfassung in Europa ein halbes Jahrtausend hin arbeiten muffen, und einigen derselben hat es noch nicht gelingen mögen, ihre eignen Glieder wieder zu finzben. In der Berfassung selbst liegt der Same dies ser Albsonderung; sie ist ein Polyp, bei welchem in jedem abgesonderten Theile ein Ganzes lebet.

4. Bett bei biefem Gefammtkörper alles uf Perfonlichkeit beruhete, so ftellete das Saupt deffelben, der König, ob er gleich nichts weniger als unumschränkt war, mit seiner Person sowoht, als mit seinem hauss wesen die Nation vor. Mithin ging seine Gesammtwurde, die bloß eine Staatssie tion seyn sollte, auch auf seine Trabanten, Diener und Knechte über. Leibesdienste, die man dem Könige erwies, wurden als die ersten Staatsbienste betrachtet, weil die, die um ihn waren,

Rapellan, Stallmeifter und Eruchfeß, oft bei Rath: Schlagen, Gerichten und fonft, feine Belfer und Die ner fenn mußten. Go naturlich bieß in ber roben Einfalt bamaliger Zeiten mar: fo unnaturlich marb's, als Diefe Kapellane und Truchfeffe wirklich reprafen tirende Geftalten des Reichs, erfte Glieder bes Staats, oder gar auf Emigfeiten der Emigfeiten erb liche Burben fenn follten; und bennoch ift ein bar: barischer Prachtaufzug diefer Urt, der zwar in das Safelgelt eines tatarifchen Chans, nicht aber in ben Pallaft eines Baters, Borftehers und Richters ber Mation gehorte, die Grundverfaffung jedes germa nifchen Reichs in Europa. Die alte Staatsfiction tourde gur nackten Wahrheit: das gange Reich ward in bie Tafel, den Stall und die Ruche des Roniges verwandelt. Gine fonderbare Bermandlung! Bas Rnecht und Bafall mar, mochte immerhin burch diefe glanzenden Oberfnechte vorgestellt werden; nicht aber ber Rorper ber Dation, ber in feinem feiner freien Slieder des Ronigs Rnecht, fondern fein Mitgenof und Mitftreiter gewesen war, und fich von feinem feiner Sausgenoffen vorstellen laffen burfte. Dirgend ift biefe tatarifche Reicheverfaffung mehr gediehen

Endage by Gougle

und prächtiger emporgekommen, als auf dem franktischen Boden, von wo sie durch die Normannen nach England und Sicilien, mit der Kaiserkrone nach Deutschland, von dannen in die nordischen Reiche, und aus Burgund endlich in höchster Pracht nach Spanien hinübergepflanzt worden ist; wo sie dann allenthalben nach Ort und Zeit neue Bluthen getras gen. Bon einer solchen Staatsbichtung, das Hauss wesen des Regenten zur Gestalt und Summe des Reichs zu machen, wußten weder Griechen noch Rosmer, weder Alexander noch Augustus; am Jaik aber ober am Jeniseistrom ist sie einheimisch, daher auch nicht unbedeutend die Zobel und Hermeline ihr Sinns bild und Wappenschmuck geworben.

5. In Europa hatte diese Versaffung schwerlich so festen Platz gewinnen oder behalten mögen, wenn nicht diese Barbarei bereits eine andre vor sich ges sunden hatte, mit der sie sich freundlich vermählte, die Barbarei des romischen Papstthums. Denn weil die Clerisei damass den ganzen Rest der Wissenschaften besaß, ohne welche auch die Barbaren in diesen Ländern nicht seyn konnten: so blieb diesen, die sich selbst Wissenschaften zu erwerben nicht bes

Initial in Google

gehrten, nur ein Mittel ubrig, fie gleichfam mitzuer: obern; wenn fie die Bifchofe unter fich aufnahmen. Es gefchah. Und ba biefe mit ben Edlen Reichs: ftande, mit ben Dienern bes Sofes Sofdiener mur: ben; ba wie biefe, auch fie fich Beneficien, Gerech: tigfeiten und Lander verleihen ließen, und aus mehr reren Urfachen ben Laien in Bielem guvorfamen, fo war ja feine Staatsverfaffung dem Papftthum holder und werther, als diefe. Bie nun einerseits nicht ju leugnen ift, baß ju Milderung ber Gitten und fonftiger Ordnung die geiftlichen Reichsftande viel beis getragen haben; fo mard auf ber andern Geite durch Einführung einer boppelten Gerichtsbarteit, ja eines unabhangigen Staats im Staate, ber lette in allen feinen Grundfagen mantend. Reine zwei Dinge tonn: ten einander an fich fremder fenn, als bas romifche Papfithum und der Beift beutscher Sitten: jenes um tergrub biefe unaufhorlich; wie es fich gegentheils vieles aus ihnen zueignete, und zulest alles zu einem -Deutsch : Romifchen Chaos machte. Bofur allen beut: fchen Bolfern lange gefchandert hatte, bas marb ih: nen am Ende über alles lieb; ihre eignen Grundfate ließen fie gegen fich felbft gebrauchen. Die Guter

ber Kirche, bem Staat entriffen, wurden in gang Europa ein Gemeingut, für welches der Bifchof zu Rom fraftiger als irgend ein Fürst für seinen Staat waltete und wachte. Eine Verfassung voll Wider: spruchs und unseliger Zwiste.

6. Beder Rrieger noch Monche nahren ein Land: und ba bei biefer Ginrichtung fur ben erwerbenden Stand fo menig geforgt. mar, bag viels mehr alles in ihr babinging, Bifchofen und Ebeln Die gange Belt leibeigen ju machen: To fiehet man, baß bamit bem Staate feine lebenbigfte Triebfeber, ber Fleiß ber Menfchen, ihr wirtfamer freier Erfindungsgeift auf lange geraubt mar. Det Behremann hielt fich ju groß, bie Meder ju bauen, und fant herab; ber Eble und bas Rlofter wollten Leibe eigne haben, und bie Leibeigenschaft hat nie etwas Gutes geforbert. Go lange man Land und Guter nicht als einen nugbaren, in allen Theilen und Producten organischen Rorper, fondern ale ein untheils bares tobtes Befisthum betrachtete, bas ber Rrone ober ber Rirche, ober bem Stammhalter eines eblen. Befchlechts in ber Qualitat eines liegenden Grundes, ju welchem Rnechte gehoren, juftunde; fo lange war

ber rechte Gebrauch biefes Landes, fammt ber mahe ren Ochabung menschlichet Rrafte, unfaglich behins bert. Der größte Theil ber Lander ward eine durf tige Almende, an beren Erbichollen Menfchen wie Thiere flebten, mit bem barten Befet, nie bavon losgetrennt werden zu fonnen. Sandwerfe und Run: fte gingen beffelben Beges. Bon Beibern und Rneche ten getrieben, blieben fie lange auch im Großen eine Sandthierung ber Rnechte; und ale Rlofter, die ihre Mußbarfeit aus der romifchen Belt fannten, fie an thre Rloftermauern zogen, als Raifer ihnen Drivilesgien ftabtifcher Bunfte gaben, mar bennoch ber Gang ber Sache bamit nicht verandert: Wie fonnen Runfte fich heben, mo ber Ackerbau banieber liegt? mo bie erfte Quelle des Reichthums, ber unabhangige, Gen winn bringende Fleiß ber Menfchen, und mit ihm alle. Bache bes Sanbels und freien Gewerbes vers fiegt, mo nur der Pfaffe, und ber Rrieger gebietenbe, reiche, Befitfuhrende herren maren? Dem Geift ber Beiten gemaß, fonnten alfo auch die Runfte anders nicht ale Gemeinwesen (Universitates) in Form ber Bunfte eingeführt werben; eine rauhe Gulle, die das mals ber Sicherheit wegen nothig, augleich aber auch

Dondum Geogle

eine Fessel war, daß keine Wirksamkeit des menschlichen Geistes sich unzunftmäßig regen mochte. Solchen Verfassungen sind wir's schuldig, daß in Ländern, die seit Jahrhunderten bebauet wurden, noch unfruchtbare Gemeinpläße, daß in festgesetzen Junkten, Owden und Bruderschaften noch jene alten Vorurtheile, und Irrhumer übrig-sind, die sie treu ausbewahret haben. Der Geist der Menschen modelte sich nacheinem Handwerksleisten, und kroch gleichsam in eine privilegirte Gemeinsade.

## Allgemeine Betrachtungen.

Siehe bort oftwarts zur Rechten die unges heure Erdhohe, die die afiatische Tataret heißt, und wenn Du die Verwirrungen der mitte lern europäischen Geschichte liesest; so magst Du wie Tristram seufzen: "daher komme unser Unglud!". Ich darf nicht untersuchen, ab alle nordische Europäer, und wie lange sie dort gewohnt haben? denn einst war das Nord-Europa nicht besser, als Sibertien und die Mungalet, jene Mutter der Horden; dort und hier war nomadischen Vollern das träge

Umbergiehen und bie Rhane Regierung unter tataris fchen Magnaten erblich und eigen. Da nun uber: bieg bas Europa über ben Alpen offenbar eine bers abgefentte Glache ift, bie von jener volferreis chen tatarifchen. Sohe westwarts bis ans Dieer . reicht, auf welche alfo, wenn bort barbarifche Sorben andre Sorden drangten, bie meftlichen herabfturgen, und andre forttreiben mußten, fo war bamit ein langer tatarifcher Buftanb in Europa gleichfam geogras phisch gegeben. Dieser unangenehme Unblick nun er fullt über ein Jahrtaufend bin die europaische Bes fchichte, in welcher Reiche und Bolfer nie gur Rube fommen, weil fie entweder felbft bes Banderns ges wohnt waren, ober weil andre Nationen auf fie drange ten. Da es alfo unlaugbar ift, daß in ber alten Belt bas große afiatifche Bebirge mit feinen Forts gangen in Europa bas Rlima und ben Charafter ber Dord: und Gudwelt munderbar fcheide: fo laffet nordwarts ber Alpen une über unfer Baterland in Europa wenigstens badurch troften, daß wir in Sit ten und Berfaffungen nur gur verlangerten europais fchen, und nicht gar gur urfprunglichen affatifchen Tatarei gehoren.

Europa ift, jumal in Bergleichung mit bem nord: lichen Uffen, ein milderes Land voll Strome, Ruften, Rrummen und Buchten: icon bor burch entschied fich bas Schickfal feiner Bolfer vor jenen auf eine vortheilhafte Beife. Um Gee bei Affow fowohl, als am schwarzen Deere, maren fie den griechischen Pflangftabten und dem reichften Sandel der damaligen Welt nabe: alle Nationen, die bier verweilten ober gar Deiche ftifteten, famen in bie Befanntichaft mehrerer Volter, ja gar ju einiger Runde der Biffenschaften und Runfte. Infonderheit aber mard bie Diffee ben Dord : Europaern bas, mas bem fublichen Europa bas mittellandifche Meer mar. Die preugische Rufte war burch ben Bernfteinhandel icon Griechen und Romern befannt worden; alle Mationen, die an berfelben mohnten, welchen Stame mes fie maren, blieben nicht ohne einiges Commerz, bas fich bald mit bem Sandel des ichwarzen Meers verband, und fogar bis jum weißen Meer erftrecte; mithin ward zwischen Gud: Uffen und dem offlichen Europa, zwischen bem affatischen und europaischen Norden eine Urt Bolfergemeinschaft gefnupfet, an ...

ber auch fehr uncultivirte Dationen Theil nahmen \*). Un der fandinavischen Rufte und in der Mordfee wimmelte bald alles von Sandelsleuten, Geeraubern, Reifenden und Abenteurern, Die fich in alle Meere, an die Ruften und Lander aller europaischen Bolfer gewagt, und die munderbarften Dinge ausgeführt ba: ben. Die Belgen fnupften Gallien und Britannien jufammen, und auch bas mittellandische Deer blieb von Bugen ber Barbaren nicht verschont; fie mall: fahrteten nach Rom, fie bienten und handelten in Ronftantinopel. Durch welches alles bann, weil die lange Bolfermanderung zu Lande dazu fam, endlich in biefem fleinen Welttheil die Unlage gu einem gros Ben Nationen: Berein gemacht ift, ju bem ohne ihr Wiffen Schon bie Romer burch ihre Eroberungen vorgearbeitet hatten, und ber schwerlich anderswo, als hier zu Stande fommen fonnte. In feinem Belt: theil haben fich die Volfer fo vermifcht, wie in Europa: in feinem haben fie fo ftart und oft ihre Bohn: plage, und mit benfelben ihre Lebengart und Sitten

Dinulum Gougle

<sup>&</sup>quot;) In Fischer's Geschichte des deutschen handels Th. 1. find hieruber fehr brauchbare Collectancen gesammelt.

verändert. In vielen Landern wurde es jest den Einwohnern, zumal einzelnen Familien und Mensschen, schwer seyn, zu sagen, welches Geschlechtes und Bolkes sie sind? ob sie von Gothen, Mauren, Juben, Karthagern, Römern; ob sie von Galen, Kymsten, Burgundern, Franken, Normannen, Sachsen, Slaven, Finnen, Illyriern herstammen? und wie sich in der Reihe ihrer Vorfahren das Blut gemischet habe? Durch hundert Ursachen hat sich im Verfolg der Jahrhunderte die alte Stammesbildung mehrerer europäischen Nationen gemildert und verändert; ohne welche Verschmelzung der Allgemeingeist Euros pa's schwerlich hatte erweckt werden mögen.

Daß wir die altesten Bewohner dieses Welttheils jest nur in die Gebirge, oder an die außersten Rusten und Ecken desselben verdrangt finden, ist eine Naturbegebenheit, die in allen Weltgegenden, bis zu den Inseln des asiatischen Meers, Beispiele sindet. In mehreren derzselben bewohnte ein eigner, meistens roherer Volkersstamm die Gebirge, wahrscheinlich die altern Einwohner des Landes, die jungern und kuhnern Ankömmlingen hatten weichen mussen, wie konnte es in

19 \*

Europa anders fenn, 'wo fich bie Bolfer mehr als frgendmo andere brangten und forttrieben? Die Deis ben berfelben geben indeg an wenige Sauptnamen ju: fammen, und mas fonderbar ift, auch in verschiede nen Begenden finden wir diefelben Bolfer, die ein ander gefolgt ju feyn fcheinen, meiftens bei einander. Go jogen bie Rymren ben Galen, die Deutschen ih: nen beiden, die Glaven ben Deutschen nach, und bu festen ihre Lander. Bie Die Erdlagen in unferm Boden, fo folgen in unferm Belttheil Bolferlagen auf einander, gmar oft burch einander geworfen, in ihrer Urlage indeffen noch fenntlich. Die Forider ihrer Sitten und Sprachen haben die Beit ju be: nugen, in der fie fich noch unterfcheiben: benn alles. neigt fich in Europa gur allmaligen Muslofchung ber Mationaldaraftere. Dur bute fich ber Gefcicht Schreiber ber Denschheit hiebet, bag er feinen Boli ferftamm ausschließend gu feinem Lieblinge mable, und baburch Stamme verfleinere, benen die Lage ihrer Umftande Gluck und Ruhm verfagte. Mud von den Slaven hat der Deutsche gelernt: der Rymre und Lette hatte vielleicht ein Grieche werden fonnen, wenn er zwifden ben Bolfern anders geftellet gemefen mare.

Wir konnen feier zufrieden seyn, daß Volker von so ftarker, schöner, edler Bildung, von so keuschen Sitz ten, biederm Verstande und redlicher Gemuchsart als die Deutschen waren, nicht etwa hunnen oder Bulgaren, die römische Welt besehten; sie aber deswegen für das erwählte Gottesvolk in Europa zu halten, dem seines angebornen Abels wegen die Welt gehörte, und dem dieses Vorzugs halber andre Volker zur Knechtschaft bestimmt waren, dieß ware der unedle Stolz eines Barbaren. Der Barbar beherrscht; der gebildete Ueberwinder bildet.

Bon selbst hat fich kein Bolk in Europa zur Euktur erhoben; jedes vielmehr hat seine als ten rohen Sitten so lange beizubehalten gestrebet, als es irgend thun konnte, wozu denn das durftige, rauhe Rlima, und die Nothwendigkeit einer wilden Rriegss verfassung viel beitrug. Rein europäisches Bolk z. B. hat eigene Buchstaben gehabt oder sich selbst erfunsten; sowohl die spanischen als nordischen Nunen stammen von der Schrift andrer Bolker; die ganze Eultur des nords, oft: und westlichen Europa ist ein Gewächs aus römische, griechisch zaabischem Samen. Lange Zeiten brauchte dies Gewächs, ehe es auf dies

· Dominio Lidegle

sem hartern Boben nur gebeihen und endlich eigne, anfangs sehr saure Krüchte bringen konnte; ja auch hiezu war ein sonderbares Behifel, eine fremde Religion nothig, um das, was die Romer durch Eroberung nicht hatten thun können, durch eine geistliche Eroberung zu vollführen. Bor allen Dingen mussen wir also dieß neue Mittel der Bild dung betrachten, das keinen geringern Zweck hatte, als alle Volker zu Einem Volk, für diese und eine zufünftige Welt glücklich, zu bilden, und das nirgend kräftiger als in Europa wirkte.

Das Zeichen ward jest prächtig aufgerichtet,
Das aller Welt zu Erost und hoffnung steht,
Zu dem viel täusend Geister sich verpflichtet,
Zu dem viel tausend Gerzen warm gesteht,
Das die Gewalt des bittern Lod's vernichtet,
Das in so mancher Siegesfahne weht;
Ein Schau'r durchdringt des wilden Kriegere Glieder;
Er sieht das Kreuz, und legt die Wassen nieder.

Urfprung des Chriffenthums, fammt den Grundfagen, die in ihm tagen.

Go fonderbar es fcheinet, daß eine Revolution, bie mehr als einen Welttheil ber Erbe betraf, aus bem verachteten Judaa hervorgegangen: fo finden fich boch, bei naherer Unficht, hiegu hiftorifche Grunde: Die Revolution namlich, die von hier ausging, mar geiftig; und fo verachtlich Griechen und Romer von ben Juden benfen mochten, fo blieb es ihnen doch eigen, daß fie vor andern Bolfern Ufiens und Euro: pens aus alter Beit Ochriften befagen, auf welche ihre Berfaffung gebauet mar, und an welchen fich, biefer Conftitution gufolge, eine befondre Urt Biffen: fchaft und Literatur ausbilden mußte. Beder Grie: chen, noch Romer befagen einen folchen Cober relis gibfer und politifcher Ginrichtung, ber, mit altern geschriebenen Geschlechts: Urfunden verfnupft, einem eignen gabireichen Stamm anvertrauet mar, und von ihm mit aberglaubischer Berehrung aufbehalten murde. Dothwendig erzeugte fich aus diefem verjahrten Buch: ftaben mit ber Beitfolge eine Art feineren Sinnes, ju welchem die Juden, bei ihrer oftern Berftreuung

· Tigurd / Edugle

unter andre Bolfer, gewohnt wurden. Im Ranon ihrer beiligen Ochriften fanden fich Lieder, moralifche Spruche und erhabene Reden, Die, ju verschiedenen Beiten nach ben verschiedenften Unlaffen gefchrieben, in eine Sammlung jufammen muchfen, welche man bald als ein fortgehendes Suftem betrachtete, und aus ihr einen Sauptfinn jog. Die Propheten diefer Mas tion, die als constituirte Bachter des Landesgefeges, jeder im Umfreise feiner Denfart, bald lebrend und ermunternd, bald marnend ober troffend, immer aber patriotifch : hoffend, bem Wolf ein Gemalbe hingeftellt hatten, wie es feyn follte und wie es nicht mar, hats ten mit biefen Fruchten ihres Beiftes und Bergens ber Rachwelt mancherlei Samenforner ju neuen Sideen nachgelaffen, die Jeber nach feiner Urt erziehen fonnte. Mus allen hatte fich nach und nach bas On: ftem von Soffnungen eines Roniges gebildet, ber fein verfallenes, bienftbares Bolf retten, ihm, mehr als feine alten großten Ronige, golbene Beiten verfchaf: fen und eine neue Ginrichtung ber Dinge beginnen follte. Dach ber Sprache der Propheten waren biefe Musfichten theofratisch; mit gesammelten Rennzeichen eines Deffias murben fie gum lebhaften Ibeal aus:

gebilbet, und als Brief und Siegel ber Dation be: trachtet. In Judaa hielt das machfende Elend bes Bolles diefe Bilder feft; in andern Landern, 3. B. in Aegypten, mo feit bem Berfall ber Monarchie Alexanders viele Juben wohnhaft maren, bildeten fich biefe Ibeen mehr nach griechischer Beife aus: apor friphifche Bucher, die jene Beiffagungen neu bar: ftelleten; gingen umber; und jest mar die Beit ba, die diefen Eraumereien auf ihrem Gipfel ein Ende machen follte. Es erfchien ein Dann aus bem Bolfe, beffen Geift, über Birngespinnfte irdifcher Soheit er: haben, alle Soffnungen, Bunfche und Weiffagungen der Propheten gur Unlage eines idealischen Reichs vereinigte, bas nichts weniger als ein jubifches Sim: melreich fenn follte. Gelbft ben naben Umfturg feis ner Nation fahe er in diefem bobern Plan voraus, und weiffagete ihrem prachtigen Tempel, ihrem gan: gen, jum Aberglauben gewordnen Gottesbienft, ein schnelles trauriges Ende. Unter alle Bolfer follte das Neich Gottes fommen, und bas Bolt, bas fok des eigenthumlich zu besigen glaubte, ward von ihm als ein verlebter Leichnam betrachtet.

Belche umfaffenbe Starte ber Seele baju gehort

habe, im bamaligen Judaa etwas ber Urt anguer: fennen und vorzutragen, ift aus ber unfreundlichen Mufnahme fichtbar, Die Diefe Lehre bei den Obern und Beifen des Bolfes fand; man fahe fie als einen Aufruhr gegen Gott und Dofes, als ein Berbrechen ber beleidigten Mation an, beren gefammte Soffnuns gen fie unpatriotifch zerftorte. Much den Apofteln war der Erjudaismus des Chriftenthums die fchwerfte Lehre; und fie ben chriftlichen Juden, felbft aufer: halb Judaa, begreiflich zu machen, hatte ber gelehr: tefte der Apostel, Paulus, alle Deutungen judischer Dialeftif nothig. Gut, daß die Vorfehung felbft ben Musschlag gab, und bag mit bem Untergange Jus baa's bie alten Mauern gefturgt wurden, durch welche fich mit unverweichlicher Barte bieß fogenannte Gin: gige Bolf Gottes von allen Bolfern ber Erbe Schied. Die Beit ber einzelnen Rational: Gottesbienfte voll Stolzes und Aberglaubens mar vorüber: benn fo nothwendig bergleichen Ginrichtungen in altern Beis ten gewesen fenn mochten, als jebe Mation, in einem engen Familienfreife erzogen, gleich einer vollen Traube auf ihrer eignen Staube muchs, fo mar boch, feit Jahrhunderten icon, in diefem Erbftriche faft alle

menfchliche Bemuhung bahin gegangen, burch Rriege, Sandel, Runfte, Biffenschaften und Umgang die Bol. fer gu fnupfen, und die Fruchte eines jeden gu einem gemeinsamen Trant zu feltern. Borurtheile ber Das tional : Religionen ftanden biefer Bereinigung am meis ften im Bege; ba nun beim allgemeinen Dulbungs: geift der Romer in ihrem weiten Reiche, und bei ber allenthalben verbreiteten efleftifchen Philosophie, (dies fer fonderbaren Bermifchung aller Ochulen und Gef: ten,) jest noch ein Bolfsglaube hervortrat, ber alle Bolfer zu Ginem Bolfe machte, und gerabe aus ber hartfinnigen Nation fam, welche fich fonft fur bie erfte und einzige unter allen Nationen gehalten hatte: fo war bieg allerdings ein großer, jugleich auch ein gefährlicher Ochritt in der Wefchichte der Menfchheit, je nachdem er gethan wurde. Er machte alle Bolfer ju Brudern, indem er fie Ginen Gott und Beiland fennen lehrte; er fonnte fie aber auch ju Oflaven machen, sobald er ihnen diefe Religion als Joch und Rette aufdrang. Die Ochluffet bes Simmelreichs fur biefe und jene Belt fonnten in ben Sanden andrer Rationen ein gefährlicherer Pharifaismus werben, als fie es in ben Sanden der Juben je gemefen maren.

Dimendin Google

Um meiften trug gur fchnellen und ftarfen Bur: gelung des Chriftenthums ein Glaube bei, ber fich vom Stifter ber Religion felbft herschrieb; es mar bie Deinung von feiner baldigen Ruckfunft und ber Offenbarung feines Reichs auf Erben. Siefus hatte mit biefem Glauben vor feinem Richter geftanden, und ihn in ben letten Tagen feines Les bens oft wiederholt; an ihn hielten fich feine Befen ner, und hofften auf die Erfcheinung feines Reiches. Beiftige Chriften bachten fich baran ein geiftiges, fleischliche ein fleischliches Reich: und da die hochges Spannte Ginbilbungefraft jener Gegenben und Zeiten nicht eben überfinnlich idealifirte, fo entstanden jur bifch : driftliche Apotalypfen ; voll von mancherlei Beif. fagungen, Rennzeichen und Traumen. Erft follte ber Untichrift gefturgt werben, und als Chriftus wiebere gutommen faumte, follte jener fich erft offenbaren, fodann gunehmen und in feinen Graueln aufs bochfte wachsen, bis die Errettung einbrache und der Bie: berfommende fein Bolf erquicte. Es ift nicht gu laugnen, bag Soffnungen biefer Art zu mancher Berfolgung ber erften Chriften Unlag geben mußten: benn ber Beltbeherricherin Rom fonnte es unmöglich gleich:

Injulatin Google

gultig fenn, daß bergleichen Meinungen von ihrem nahen Untergange, von ihrer antidriftifch : abicheuli: chen oder verachtenswerthen Geftalt geglaubt murden. Bald also murden folche Propheten als unpatriotische Baterlandes: und Beltverachtet, ja als des allgemei: nen Menfchenhaffes überführte Berbrecher betrachtet; und Mancher, ber ben Wiederfommenden nicht er: warten fonnte; lief felbit bem Dartprerthum entges gen. Indeffen ift's eben fo gewiß; bag diefe Soff: nung eines nahen Reiches Chrifti- im Simmel ober auf Erden die Gemuther fart an einander band und von ber Belt abichloß. Gie verachteten biefe als. eine, die im Argen liegt, und faben, mas ihnen fo nahe war, icon vor und um fich. Dieg ftartte ib: ren Duth, bas ju überwinden, was Diemand fonft überwinden konnte, ben Beift ber Beit, bie Dacht ber Berfolger, den Spott ber Unglaubigen; fie weils ten als Fremblinge hier, und lebten ba, wohin ihr Rubrer vorangegangen war, und von dannen er fich bald offenbaren murbe.

Außer ben angeführten Sauptmomenten ber Ge fchichte scheinet es nothig, einige nahere 3ige ju ber merken, die jum Bau ber Christenheit nicht Beniges beitrugen.

1. Die menfchenfreundliche Denfart Chri fti hatte bruderliche Gintracht und Bergeihung, that tige Sulfe gegen die Rothleidenden und Armen, fur; jede Pflicht ber Menschheit jum gemeinschaftlichen Bande feiner Unhanger gemacht, fo bag' bas Chris ftenthum demnach ein achter Bund ber Freund: fchaft und Bruderliebe fenn follte. Es ift fein 3meifel, daß Diefe Eriebfeder der humanitat gut Muft nahme und Musbreitung deffelben, wie allezeit, fo ins fonderheit anfangs viel beigetragen habe. 2frme und Dothleidende, Bedruckte, Rnechte und Sflaven, Boll: ner und-Gunder fchlugen fich ju ihm; daher die er: ften Gemeinen des Chriftenthums von den Beiden Berfammlungen ber Bettler genannt murben. nun die neue Religion den Unterschied der Stande nach der damaligen Beltverfaffung weber aufheben fonnte noch wollte; fo blieb ihr nichte, als die drift liche Milbe beguterter Geelen übrig, mit allem bem Unfraut, bas auf diefem guten Acter mitfprofte.

Reiche Bittmen vermochten mit ihren Gefchenten bald fo viel, daß fich ein Saufe von Bettlern ju ihr nen hielt, und bei gegebnem Unlag auch wohl die Rube ganger Gemeinen forte. Es fonnte nicht feb: len, daß auf ber Ginen Geite Almofen, ale bie mah: ren Ochage bes himmelreichs angepriefen, auf ber andern gefucht wurden; und in beiden Rallen wich bei niedrigen Ochmeicheleien nicht nur jener eble Stolz, ber Sohn unabhangiger Burbe und eines eignen nuglichen Fleifes, fondern auch oft Unpartheis lichkeit und Bahrheit. Dartyrer befamen die Almos fentaffe ber Bemeine ju ihrem Bemeingut; Ochens fungen an die Gemeine wurden jum Geift bes Chri: ftenthums erhoben, und die Sittenlehre deffelben burch . die übertriebenen Lobfpruche diefer Gutthaten verder: bet. Db nun wohl die Doth der Zeiten auch hiebet manches entschuldigt; fo bleibt es bennoch gewiß, baß, wenn man bie menfchliche Gefellschaft nur als ein großes Sofpital, und das Chriftenthum; ale die ge: meine Almofentaffe beffelben betrachtet, in Unfehung ber Moral und Politif julett ein fehr bofer Buftand baraus erwachfe.

2. Das Chriftenthum follte eine Gemeine

fenn, die ohne weltlichen Arm von Borfte hern und Lehrern regiert murde. 216 Sirten follten Diefe der Beerde vorfteben, ihre Streitigfeiten fchlichten, ihre Fehler mit Ernft und Liebe beffern, und fie burch Rath, Unfeben, Lehre und Beifpiel jum Simmel führen. Gin edles Umt, wenn es muri big vermaltet wird, und verwaltet ju werden Raum hat: benn es gerfnickt ben Stachel ber Gefete, rottet aus die Dornen ber Streitigfeiten und Rechte, und vereinigt ben Seelforger, Richter und Bater. Bie aber, wenn in der Zeitfolge die Birten ihre menfch: liche Beerde als mahre Ochaafe behandelten, ober fic gar als laftbare Thiere gu Difteln fuhrten? Dber, wenn fatt ber Sirten rechtmäßig berufene Bolfe unter bie Beerde famen? Unmundige Folgfamfeit ward alfo gar bald eine driffliche Tugend; es ward eine driftliche Tugend, ben Gebrauch feiner Bet: nunft aufzugeben, und fatt eigner Ueberzeugung bem Unfeben einer fremben Deinung ju folgen, ba ja ber Bifchof an der Stelle eines Upoftels Bothschafter, Beuge, Lehrer, Musleger, Michter und Enticheiber mar. Michts mard jest fo hoch angerechnet, als. das Glau: ben, das geduldige Folgen; eigne Meinungen wurden hals:

halsstarrige Regereien, und biefe fonderten ab vom Reich Gottes und ber Rirche. Bifchofe und ihre Diener mischten fich, ber Lehre Chrifti juwider, in Familienzwifte, in burgerliche Bandel; bald geriethen fie in Streit unter einander, wer über ben Unbern richten folle? Daber bas Drangen nach vorzüglichen Bifchofsstellen, und die allmalige Erweiterung ihrer Rechte; daher endlich ber endlofe Zwift zwifchen bem geraben und frummen Stabe, bem rechten und lin: fen Urm, ber Rrone und Mitra. Go gewiß es nun ift, daß in ben Beiten ber Tyrannei gerechte und fromme Schiederichter, ber Menschheit, Die das Un: gluck hatte, ohne politifche Constitution gu leben, eine . unentbehrliche Sulfe gemefen: fo ift auch in ber Bes fchichte faum ein großeres Mergerniß bentbar, als ber lange Streit zwischen bem geift und weltlichen Urm, über welchem ein Jahrtaufend bin Europa gu feiner Confifteng tommen tonnte. Sier war das Galg bumm; bort wollte es ju scharf falgen.

3. Das Chriftenthum hatte eine Befennte nißformel, mit welcher man zu ihm bei ber Taufe eintrat; fo einfach biefe war, fo find mit ber Zeit aus ben brei unschulbigen Worten: Vater, Sohn, und Beift, fo viele Unruhen, Berfolgun: gen und Mergerniffe hervorgegangen, als fchwerlich aus brei andern Borten ber menschlichen Oprache. Je mehr man vom Inftitut bes Chriftenthums, als von einer thatigen, jum Bohl ber Menfchen geftif: teten Unftalt, abfam, befto mehr fpeculirte man jen feit ber Grengen bes menfchlichen Berftandes; man fand Geheimniffe und machte endlich ben gangen Und terricht ber chriftlichen Lehre gum Geheimniß. Dachs bem die Bucher bes neuen Testaments. als Ranon in die Rirche eingeführt murben, bewies man aus ihnen, ja gar aus Buchern ber jubifchen Berfaffung, bie man felten in ber Urfprache lefen konnte und von beren erftem Ginn man langft abgefommen mar, was fich fdwerlich aus ihnen beweifen ließ. Damit bauften fich Retereien und Spfteme, benen gu ent fommen man bas Schlimmfte Mittel mabite, Rir: chenverfammlungen und Opnoben. Die viele berfelben find eine Ochande bes Chriftenthums und bes gefunden Berftanbes! Stolg und Undulbfamfeit riefen fie zusammen, Zwietracht, Partheilichfeit, Grobe heit und Bubereien herrichen auf benfelben, und ju legt waren es Uebermacht, Willführ, Trop, Rup:

Ingulatin Google

pelei, Betrug ober ein Bufall, die unter bem Da: men des B. Beiftes fur die gange Rirche, ja fur Beit und Emigfeit entschieden. Bald fuhlte fich nie: mand gefchicfter, Glaubenslehren ju bestimmen, als bie driftignifirten Rgifer, benen Conftantin bas an geborne Erbrecht nachließ, über Bater, Gohn und Beift, über oposores und opersores, über eine ober zwei Maturen Chrifti, über Maria Die Gottesgebares rin, den erschaffenen oder unerschaffenen Glang bei ber Taufe Christi Symbole und Ranons anzubefehe len. Ewig werden biefe Unmagungen, fammt ben Rolgen, die baraus erwuchsen, eine Ochande bes Throns gu Ronftantinopel und aller der Throne bleiben, die ihm hierin nachfolgeten: benn mit ihrer unwiffenden Dacht unterftusten und vereivigten fie Berfolgungen, Spaltungen und Unruhen, die meber bem Beift, noch ber Moralitat ber Menfchen auf: halfen, vielmehr Rirche, Staat und ihre Thronen felbft untergruben. Die Gefchichte bes erften drift lichen Reichs, bes Raiferthums ju Ronftantinopel, ift ein fo trauriger Schauplas niedriger Berrathereien und abscheulicher Grauelthaten, daß fie bis ju ihrem

fchrecklichen Ausgange als ein warnenbes Vorbild aller chriftlich polemischen Regierungen baftebt.

4. Das Chriftenthum befam heilige Ochrif: ten, bie einestheils aus gelegentlichen Gende fchreiben, anberntheils, wenige ausgenom: men, aus munblichen Ergablungen ermach fen, mit ber Beit jum Richtmaß bes Glaubens, bald aber auch jum Panier aller ftreitenden Par: teien gemacht und auf jede erfinnliche Beife gemiß braucht wurden. Entweder bewies jede Partei bars que, mas fie erweifen wollte; ober man icheuete fich nicht, fie ju verftummeln, und im Damen ber Apostel falfche Evangelien, Briefe und Offenbarungen mit frecher Stirn unterzuschieben. Der fromme Betrug, ber in Sachen biefer Art abscheulicher als Meineid ift, weil er gange Reihen von Gefchlech: tern und Zeiten ins Unermegliche bin beluget, mar bald feine Gunde mehr, fondern gur Ehre Gottes und gum Beil ber Geelen ein Berdienft. Daber bie vielen untergeschobenen Ochriften ber Upoftel und Rirchenvater: baber die gablreichen Erbichtungen von Bunbern, Dartyrern, Ochenfungen, Constitutionen und Decreten, beren Unficherheit burch alle Jahrs

Injustin Cologle

hunberte ber aftern und mittlern Chriftengeschichte faft bis jur Reformation hinauf, wie ein Dieb in ber Dacht fortichleichet. Dachbem einmal bas bofe Principium angenommen war, bag man jum Dugen ber Rirche Untreue begeben, Lugen erfinden, Dich: tungen fchreiben burfe, fo mar ber hiftorifche Glaube verlegt; Bunge, Feber, Bedachtniß und Ginbildunge: fraft ber Menfchen hatten ihre Regel und Richts. fchnur verloren, fo bag ftatt ber griechischen und punischen Treue mohl mit mehrerem Rechte bie driftliche Glaubwurdigkeit genannt werden mochte. Und um fo unangenehmer fallt biefes ins Muge, ba die Epoche des Chriftenthums fich einem . Beitalter ber trefflichften Gefchichtschreiber Griechens landes und Roms anschließt, hinter welchen in ber driftlichen Mera fich auf einmal, lange Sahrhunderte hin, die mahre Geschichte beinahe gang verlieret. Schnell fintt fie gur Bifchofe:, Rirchen: und Mondschronif hinunter, weil man nicht mehr fur Die Burdigften der Denschheit, nicht mehr fur Belt und Staat, fondern fur die Rirche, ober gar fur Orden, Riofter und Secte fchrieb, und, da man fich ans Predigen gewohnt hatte, und bas Bolt bem

Bifchofe alles glauben mußte, man auch schreibend bie ganze Welt fur ein glaubendes Bolt, fur eine driftliche Seerbe ansah.

5. Das Chriftenthum hatte nur zwei fehr einfache und zwedmäßige beilige Bebrauche, weil es mit ihm nach feines Stiftere Abficht auf nichts weniger als auf einen Cerimoniendienft ange: feben fenn follte. Balb aber mifchte fich, nach Ber: Schiedenheit der Lander, Provingen und Beiten, bas After : Chriftenthum bergeftalt mit judifchen und heib: nischen Gebrauchen, daß g. B. Die Taufe ber Un: fchuldigen jur Teufelebefchworung und bas Gebacht: nifmahl eines fcheibenben Freundes gur Schaffung eines Gottes, jum unblutigen Opfer, jum Gunbenk' vergebenben Miratel, jum Reifegelb in die andre Welt gemacht warb. Ungludfeliger Beife trafen bie driftlichen Jahrhunderte mit Unwiffenheit, Bars barei und der mahren Epoche des übeln Gefdmacks gufammen, alfo bag auch in feine Bebrauche, in ben Bau feiner Rirchen, in Die Ginrichtung feiner Fefte, Sagungen und Prachtanftalten, in feine Befange, Gebete und Formeln wenig mahres Große und Eble . tommen fonnte. Bon Land ju Lande, von einem

Digitally Shogle

jum andern Belttheil malgten fich biefe Cerimonien fort; was urfprunglich einer alten Bewohnheit wes gen noch einigen Localfinn gehabt hatte, verlor den: felben in fremden Begenden und Beiten; fo mard ber driftliche Lieurgieengeift ein feltsames Gemifc von jubifch, : aquptifch, : griechifch, : romifch : barbarifchen Bebrauchen, in benen oft bas Ernfthaftefte langweilig ober gar lacherlich feyn mußte. Gine Befchichte bes driftlichen Befchmads in Feften, Tempeln, Kormeln, Ginmeihungen und Composition ber Ochrife ten, mit philosophischem Huge betrachtet, murbe bas buntefte Gemalbe werben, bas uber eine Sache, die feine Cerimonien haben follte, je bie Belt fab. Und ba biefer driftliche Geschmack fich mit ber Zeit in Berichtes und Staatsgebrauche, in die hausliche Ginrichtung, in Ochauspiele, Romane, Tange, Lieder, Bettfampfe, Bappen, Schlachten, Sieges ; und' ane dre Luftbarfeiten gemischt bat: fo muß man befens nen, bag ber menschliche Geift damit eine unglaubs lich schiefe Form erhalten, und daß bas Rreuz, das uber bie Nationen errichtet mar, fich auch ben Stirs nen berfelben fonderbar eingepragt habe. Die pisci-

Pantal in Google

culi Christiani schwammen Jahrhunderte lang in eie nem truben Elemente.

6. Endlich hat das Chriftenthum, indem es ein Reich ber Simmel auf Erben grun: ben wollte, und bie Menfchen von ber Bergange lichkeit bes irdifchen überzeugte, gwar ju jeder Beit jene reinen und ftillen Geelen gebildet, die bas Muge ber Belt nicht fuchten und vor Gott ihr Gutes thaten; leider aber hat es auch burch einen argen Digbrauch ben falfchen Enthusiasmus genahrt, ber fast von feinem Unfange an; unfinnige Dartyrer und Propheten in reicher Sahl erzeugte. Ein Reich ber himmel wollten fie auf die Erde bringen, ohne baß fie mußten, wie ober mo es frunde? Ste widere ftrebten ber Obrigfeit, lofeten das Band ber Orde nung auf, ohne ber Belt eine beffere geben gu tons nen; und unter ber Gulle bes driftlichen Gifers vers ftedte fich pobelhafter Stolz, friechende Unmagung, Schandliche Luft, dumme Thorheit. Wie betrogene Juden ihren falfchen Deffien anhingen, rotteten hier die Chriften fich unter fuhne Betruger, bort Schmeichelten fie ben Schlechteften Geelen tyrannischer, uppiger Regenten, als ob diefe bas Reich Gottes .

Digital III Calogle

auf die Erbe brachten, wenn fie ihnen Rirchen bauten ober Ochenfungen verehrten. Go fchmeichelte man ichon dem ichmachen Ronftantin, und biefe mu: ftifche Oprache prophetischer Odwarmerei bat fich Umftanden und Zeiten nach auf Danner und Bei: ber verbreitet. Der Parafletus ift oft erfchienen; liebetrunkenen Ochmarmern hat ber Beift oft burch Beiber gerebet. Bas in ber driftlichen Belt Chis liaften und Biebertaufer, Donatiften, Montaniften, Priscillianiften, Circumcellionen u. f. fur Unruhe und Unheil angerichtet; wie Undere mit glubenber Phantafie Biffenschaften verachtet ober verheert, Denfmale und Runfte, Ginrichtungen und Denfchen ausgerottet und gerftort; wie ein augenscheinlicher Betrug ober gar ein lacherlicher , Bufall zuweilen gange Lander in Aufruhr gefett und g. B. bas ge: glaubte Ende ber Belt Europa nach Uffen gejagt hat; bas Alles zeigt bie Gefchichte. Indeffen wollen wir auch bem reineren driftlichen Enthusiasmus fein Lob nicht verfagen; er hat, wenn er aufe Gute traf, in furger Beit fur viele Sahrhunderte mehr ausges richtet, ale eine philosophische Ralte und Gleichgule tigfeit je ausrichten fonnte. Die Blatter des Erus

ges fallen ab; aber bie Frucht gebeihet. Die Klamme ber Zeit verzehrte Stroh und Stoppeln: bas mahre Gold konnte sie nur lautern.

Bortheile, welche das Christenthum den Landern, über welche es fich verbreitete, gebracht hat.

1. Muf ein irbifches Simmelreich. b. i. auf. eine vollfommnere Einrichtung ber Dinge jum Be: ften ber Bolfer, mag bas Chriftenthum im Stillen gewirft haben; die Bluthe ber Wirfung aber, ein vollfommner Staat, ift durch baffelbe nirgend gum Borfchein gefommen, weber in Afien, noch in Eurova. Onrer und Araber, Armenier und Perfer, Juden und Grufiner find, was fie maren, geblieben; und teine Staateverfaffung jener Gegenden fann fich eine Tochter bes Chriftenthums zu fenn rub: men; es fen benn, bag man Ginfiedelei und Donches . bienft ober bie Sierarchie jeder Art mit ihren raft lofen Birfungen fur bas 3beal eines Chriftenftaats nehmen wollte. Patriarchen und Bifchofe fenben Miffionen umber, um ihre Secte, ihren Spren:

January Google

gel, ihre Gewalt anszubreiten; sie suchen die Gunst der Fürsten, um Einfluß in die Geschäfte oder um Richter und Gemeinen zu erhalten: Eine Partei strebt gegen die andre, und sorgt, daß sie die herrsschende werde: so jagen Juden und Christen, Nestoriquer und Monophysiten einander muher; und keiner Partei darf es einfallen, auf das Beste einer Stadt oder eines Erdstrichs rein und frei zu wirken. Die Klerisei der Morgenländer, die immer etwas Monchartiges hatte, wollte Gott dienen und nicht den Menschen.

2. Um auf Menschen zu wirken, hatte man brei Bege: Lehre, Ansehen und gottesbien fliche Gebrauche. Lehre ift allerdings das reinste und wirksamste Mittel, jobald sie von rechter Art war. Unterricht der Jungen und Alten, wenn er die weisentlichen Beziehungen und Pflichten der Menschheit betraf, konnte nichts anders als eine Anzahl nutsbarer Kenntnisse in Gang bringen, oder im Gange erhalten; der Ruhm und Vorzug, solche auch dem geringen Bolf klarer gemacht zu haben, bleibet dem Christenthum in vielen Gegenben ausschließend eigen. Durch Fragen, Predigten, Lieder, Glaubensbekennte

Digital In Google

niffe und Gebete murben Renntniffe von Gott und ber Moral unter Die Bolfer verbreitet: burch Uebers fegung und Erflarung ber beiligen Ochriften fam Schrift und Literatur unter biefelbe; und mo bie Dationen noch fo findifch waren, daß fie nur Sabeln faffen mochten, ba erneuerte fich menigftens eine bei: lige Rabel. Offenbar aber tam hiebei alles barauf an, ob der Dann, der lehren follte, lehren fonnte, und mas es mar, bas er lehrte? Muf beide Fragen wird die Untwort nach Perfonen, Bolfern, Beiten' und Weltgegenden fo verschieden, bag man am Ende fich nur an bas halten muß, mas er lehren follte; woran fich denn auch die herrschende Rirche hielt. Sie fürchtete Die Untuchtigfeit und Ruhnheit, vieler ihrer Lehrer, faßte fich also turz und blieb in einem engen Rreife. Daher lief fie nun freilich auch Bes fahr, daß ber Inhalt ihrer Lehre fich fehr bald ere Schopfte und wiederholte, daß in wenigen Befchleche tern bie ererbte Religion faft allen Glang ihrer Deubeit verlor, und ber gedankenlofe Lehrer auf feinem alten Bekenntnig fanft einschlief. Und fo mar meis ftens auch nur ber erfte Stoß driftlicher Miffionen recht lebendig; bald geschah ce, daß jede matte Welle

Translatin Google

eine mattere trieb, und alle gulett in bie ftille Obers flache bes Bertommens eines alten Chriften : Bebrau: des fanft fich verloren. Durch Gebrauche fuchte man namlich das ju erfeten, mas ber Geele bes Gebrauchs, der Lehre, abging: und fo fand fich bas Cerimonienwefen ein, bas enblich gu einer geiftlofen Puppe gerieth, "die in alter Pracht, unberuhrbar und unbeweglich daftand. Fur Lehrer und Buhorer war die Puppe jur Bequemlichfeit erbacht; bent beibe fonnten babei etwas benfen, wenn fie benfen wollten; wo nicht, fo ging boch, wie man fagte, bas Behikulum ber Religion nicht verloren. Und ba vom Unfange an die Rirche fehr auf Ginheit hielt, fo waren gur gedantenlofen Ginheit Formeln, die die Beerde am wenigften gerftreuen mochten, ale lerbings das befte. Bon allem biefen find die Rir: chen Afiens die volleften Erweife: fie find noch, mas fie vor faft zwei Jahrtaufenden murden, entschlafne, feelenlofe Rorper: -felbft Regerei ift in ihnen ausges. ftorben; benn auch ju Regereien ift feine Rraft mehr da.

Bielleicht aber fann bas Unfehen ber Priester erfegen, mas ber entschlaften Lehre, ober ber

Dog-Lo Cough

erftorbnen Bewegung abgeht? Ginigermaßen, aber nie gang. Allerdings bat das Alter einer geheiligten Perfon ben fanften Ochimmer vaterlicher Erfahrung, reifer Rlugheit und einer leibenschaftlofen Ruhe ber Seele vor und um fich; baber fo manche Reifende ber Chrerbietung gebenfen, die fie vor bejahrten Datriarchen, Prieftern und Bifchofen bes Morgenlandes fühlten. Gine edle Ginfalt in Geberden, in der Rlei: bung, bem Betragen, ber Lebensweise trug bagu bei, und mancher ehrwurdige Einfiedler, wenn er ber Belt feine Lehre, feine Barnung, feinen Eroft nicht verfagte, tann mehr Sutes gestiftet haben, als bunbert geschwäßige Duffigganger im Tumult ber Gaf fen und Martte. Indeffen ift auch das ebelfte Unfeben eines Mannes nur Lehre, ein Beifpiel auf Erfahe rung und Ginficht gegrundet; treten Rurgfichtigfeit und Borurtheile an Die Stelle ber Bahrheit, fo ift bas Unfehen ber ehrmurdigften Perfon gefahrlich und Schablich.

3. Da alles Leben ber Menfchen fich auf bie Gefchaftigfeit einer gemeinsamen Gefelleschaft beziehet: fo ift offenbar, bag auch im Chriftenthum fruher ober spater alles absterben mußte

Injured in Google

oder absterben wird, was sich davon ausschließe. Jede todte hand ist todt: sie wird abgeloset, sobald der lebendige Körper sein Leben und ihre unnüse Burde suhlet. So lange in Afien die Missionen in Wirksamkeit waren, theilten sie Leben aus und empfingen Leben; als die weltliche Macht der Aras ber, Tataren, Turken sie davon ausschloß, verbreiteten sie sich nicht weiter. Ihre Klöster und Bischosssise siehen als Trümmer andrer Zeiten traurig und beschränkt da; viele werden nur der Geschenke, Absgaben und Knechtsdienste wegen geduldet.

4. Da das Christenthum vorzuglich durch Lehre wirket, so kommt allerdings vieles auf die Sprache an, in welcher es gelehret wird, und auf die in der seiben bereits enthaltene Cultur, der es sich rechts glaubig anschließt. Mit einer gebildeten oder allges meinen Sprache pflanzet es sich sodann nicht nur fort, sondern es erhalt auch durch sie eine eigne Cultur und Achtung; sobald es dagegen, als ein heiliger Dialekt gottlichen Ursprunges, hinter andern lebendiegen Sprachen zuruckbleibt, oder gar in die engen Grenzen einer, abgeschlossenen, rauhen Vater: Mundart wie in ein wustes Schlos verbannt wird: so muß

Dimentin Google

es in Diefem muften Ochloffe mit ber Beit fein Leben als ein armer Tyrann, ober als ein unwiffender Be fangner fummerlich fortziehen. 216 in Afien die grie: chifde und nachher die fprifde Oprache von ber fie: genben arabifchen verbrangt warb, famen auch die Renntniffe, bie in jenen lagen, außer Umlauf; nur als Liturgicen, als Befenntniffe, als eine Dionchs: theologie durften fie fich fortpflangen. Gehr truglich ift alfo die Behauptung, wenn man alles bas bem Inhalt einer Religion gufchreibt, mas eigentlich nur ben Gulfsmitteln gehort, burch welche fie wirfte. Ge: het jene Thomas: Chriften in Indien, jene Beorgier, Armenier, Abpffinier und Ropten an; mas find fie? was find fie durch ihr Chriftenthum worden? Ropten und Abyffinier befigen Bibliothefen alter, ihnen felbft unverftandlicher Bucher, die in den Sanden der Eu: ropaer vielleicht nugbar maren; jene brauchen fie nicht, und tonnen fie nicht brauchen. 3hr Chriftenthum ift gum elendeften Aberglauben hinabgefunten.

5. Alfo muß ich auch hier ber griechischen Sprache bas Lob geben, bas ihr in ber Geschichte ber Menschheit fo vorzüglich gebuhret; durch sie ift namlich alle bas Licht aufgegangen, mit welchem auch

bas Chriftenthum u-Gen Welttheil beleuchtet ober überschimmert hat. ... de burch Meranders Erobes rungen, burch die Rei. geiner Rachfolger und fer: nerhin durch das romiiche Befisthum diefe Oprache nicht fo weit verbreitet, fo lange erhalten worden; fdwerlich mare in Uffen irgend eine Auftlarung durchs Chriftenthum entftanden: denn eben an ber griechi: fchen Sprache haben Rechtglaubige und Reger auf unmittelbare ober mittelbare Beife ihr Licht ober Jrr: licht angezundet. - Huch in die armenische, sprische und arabische Oprache fam aus ihr ber gunte ber Erleuch: tung; und maren überhaupt bie erften Ochriften bes . Chriftenthums nicht griechtich, fondern im bamaligen Juden: Dialett verfaffet worden, hatte bas Evange: lium nicht griechisch gepredigt und fortgebreitet mer: ben fonnen: mahricheinlich mare ber Strom, ber fich jest über Nationen ergoß, nahe an feiner Quelle er: ftorben. Die Chriften maren worden, mas die Ebio: niten waren, und etwa bie Johannesjunger ober Thos maschriften noch find, ein armer verachteter Saufe, ohne alle Wirkung auf den Geift der Nationen.

## "Reiche ber Araber.

Schon in ben Beiten ber Unwiffenheit, wie die Araber ihre altere Beschichte nennen, batten fie fich oberhalb ihrer Salbinfel verbreitet, in Graf und Op: rien fleine Reiche angeleget; Stamme von ihnen wohnten in Megypten; die Abpffinier fammten von ihnen her, bie gange afrifanische Bufte Schien ihr Erbtheil. Bom großen Afien mar ihre Salbinfel burch die Bufte getrennet, und bamit ben haufigen Bugen ber Eroberer ber Weg gu ihr verfagt: fie blies ben frei, und ftolg auf ihre Abfunft, auf den Abel ihrer Befchlechter, auf ihre unbezwungene Sapferfeit, und ihre unvermischte Oprache. Dabei maren fie. dem Mittelpunkt bes fub wund bftlichen Sanbels, mithin ber Runde aller Nationen nahe, die diefen Sandel trieben, an bem fie benn auch, nach ber gludt lichen Lage ihres Landes, felbft Untheil nehmen fonne ten und mußten. Frube alfo entstand bier eine geit ftige Cultur, Die am Altai ober Ural nicht entfteben fonnte; die Sprache ber Araber bilbete fich zu einem Scharffinn bilblicher Reben und Beisheitspruche lange vorher, ehe fie folche ju fchreiben mußten. Muf ihrem

Sinai hatten die Ebraer ihr Geset empfangen, und fast immer unter ihnen gewohnet; sobald Christen entsstanden und sich unter einander verfolgten, wandten sich auch driftliche Sekten zu ihnen. Wie anders also, als daß aus der Mischung judischer, driftlicher und eigner Stammesideen unter einem solchen Bolk, in einer solchen Sprache, zu rechter Zeit eine neue Bluthe erscheinen, und wenn sie hervortrat, von der Erdspise zwischen drei Welttheilen, durch Handel, Kriege, Zuge und Schriften die größte Ausbreitung gewinnen mochte? Die dustende Staube des arabisschen Ruhms, aus so durrem Boden entsproffen, ist also ein sehr naturliches Wunder, sobald nur der Mann erschien, der sie zur Bluthe zu bringen wußte.

Im Anfange bes siebenten Jahrhunderts erschien biefer Mann, eine sonderbare Mischung alles bessen, was Nation, Stamm, Zeit und Gegend gewähren tonnte, Kaufmann, Prophet, Redner, Dichter, Held und Gesetzgeber, alles nach arabischer Weise. Aus dem edelsten Stamm in Arabien, dem Bewahrer der reinesten Mundart und des alten Nationalheiligthums, der Raaba, war Mohammed entsprossen, ein Knabe von schoner Bildung, nicht reich, aber im Hause ein

nes angesehenen Mannes erzogen. Ochon in feiner Jugend genoß er bie Ehre, im Damen ber gangen Mation ben-heiligen Schwarzen Stein wieder ant feine Stelle zu legen; er tam in Umftande, die ihm bei feinen Sandelereifen eine frufte Renntnig andrer Bob fer und Religionen, nachher auch ein anftandiges Bermogen verschafften. Lobfpruche, die man ihm als einem außerordentlichen Junglinge ertheilt hatte, die Burbe feines Stammes und Befchlechtes, fein eignes fruhes Gefchaft bei ber Raaba felbft, hatten fich ihm ohne Zweifel in die Geele gegraben; die Gindrucke, die er vom Buftande der Chriftenheit empfangen hatte, fügeten fich bazu; ber Berg Sinai, gefront mit buns bert Sagen aus ber alten Geschichte ftand vor ihm; ber Glaube an eine gottliche Begeifterung und Gens bung war allen biefen Religionen gemein, ber Dente art feines Bolfs einheimifch, feinem eignen Charafter fcmeichelhaft; mahricheinlich wirfte bieg Alles, mahr rend der funfgehn Jahre, in welchen er ein anschaus tiches Leben führte, fo tief auf feine Scele, bag er Sich, ben Roreichiten, Sich ben ausgezeichneten Mann ermahlt glaubte, die Religion feiner Bater in Lehren und Pflithten wiederherzustellen, und fich als

einen Rnecht Gottes ju offenbaren. Dicht etwa nur ber Traum feiner himmlifchen Reife; fein Leben und ber Roran felbst zeigen, wie glubend feine Phantafte gewesen, und daß es jum Wahn feines Prophetens berufs feines funftlich abgeredeten Betruges bedurft Dicht ale ein aufbrausender Jungling trat Mohammed auf, fondern im vierzigsten Sahre feines Alters; zuerft als Prophet feines Saufes, ber fich nur Benigen offenbarte, in breien Jahren faum fechs Anhanger gewann, und als er bei jenem beruhmten Gaftmahl Illi's vierzig Mannern feines Stammes. feinen Beruf fund that, fortan freilich auch alles übernahm, mas Biderfpruch ber Unglaubigen gegen einen Propheten mit fich fuhret. Dit Recht gablen feine Unhanger ihre Jahre von feiner Blucht nach Datreb (Dedina); in Deffa mare entweder fein Ents murf, oder er felbft vernichtet worden.

Wenn alfo der Saß gegen Grauel des Gogenbienftes, die er in feinem Stamme fah, und auch im Chriftenthum ju finden glaubte, nebst einer hohen Begeisterung fur die Lehre von Einem Gott, und die Beife, ihm durch Reinigkeit, Andacht und Gutthat tigkeit zu dienen, der Grund seines Prophetenberufs gemefen gu fenn fcheinen: fo maren verderbte Erabi: tionen des Juden: und Chriftenthums, die poetifche Denfart feiner Ration, die Munbart feines Stams mes und feine perfonlichen Gaben gleichfam die Fit tige, bie ihn über und außer fich felbft forttrugen. Gein Roran, bieg fonberbare Gemifch von Dichte funft, Beredfamfeit, Unwiffenheit, Rlugheit und In: magung, ift ein Spiegel feiner Geele, ber feine Ba: ben und Dangel, feine Reigungen und Fehler, ben Gelbftbetrug, und die Dothbehelfe, mit benen er fich und Undre taufchte, flarer als irgend ein anberer Roran eines Propheten zeiget. Bei veranlaffenden Umftanden, ober, wenn er aus einer beschauenben Entzudung ju fich tam, fagte er ihn in einzelnen Studen ber, ohne babei an ein fchriftliches Guftem gu benten; es maren Ergiegungen feiner Phantafie, ober ermunternbe, ftrafende Prophetenreden, bie er ju andrer Beit ale etwas, bas uber feine Rrafte, ging, als eine gottliche, ihm nur verliehene Babe felbit ans ftaunte. Daber forderte er, wie alle mit fich ger taufchte farte Semuther, Glauben, ben er gulet auch von feinen bitterften Feinden ju erpreffen mußte. Raum mar er Berr von Arabien, fo fandte er fcon

an alle benachbarte Reiche, Perfien, Methiopien, De: men, ja den griechischen Raifer felbft, Apoftel feiner Lehre, weil er biefe, fo national fie mar, ale bie De: ligion aller Bolfer anfah. Die harten Borte, Die ihm bei ber Rudfunft biefer Befandten, als er bie Beigerung ber Ronige borte, entfielen, nebft jener:" berühmten Stelle bes Roran im Rapitel ber Bufe \*), waren feinen Dachfolgern Grundes genug, bas aus: auführen, was dem Propheten felbft fein fruber Tod' unterfagte, die Befehrung ber Bolfer. Leiber ging ihnen auch hierin bas Chriftenthum vor, bas unter allen Religionen querft feinen Glauben, als bie nothe wendige Bedingung gur Geligfeit, fremden Bolfern aufbrang; nur der Araber betehrte nicht durch Ochleich: banbel, Beiber und Dionche, fondern, wie es bem Mann ber Bufte geziemte, mit bem Ochwert in ber Sand und mit ber forbernden Stimme: "Eribut pber Glaube!"

Tread of Laboric

<sup>\*) &</sup>quot;Streitet wider die, die weder an Gott, noch an " den Tag des Gerichts glauben, und das nicht für firäfen, lich halten, was Gott und sein Apostel verboten hat. "Auch wider Juden und Christen streitet so lange, die sie sie " sich bequemen, Tribut zu bezahlen und sich zu unterwerfen."

Die Abficht der Deinungen, welche ber Muhame: dismus lehret, ift offenbar barauf gerichtet: Die heidnis fchen Bolfer, die fich ju ihm' befannten, uber ben groben Gobendienft der Maturmefen, ber himmlifchen Beftirne und irdifder Menfchen gu erheben, und fie gu eifrigen Unbetern Gines Gottes, bes Ochopfere, Re: gierers und Richters ber Belt, mit taglicher Uns bacht, mit Berten ber Barmherzigfeit, Reinheit bes Rorpers und Ergebung in feinen Billen ju machen. Durch bas Berbot bes Beines bat er ber Bollerei und bem Bant juvorfommen, burch bas Berbot uns reiner Opeifen Gefundheit und Dagigteit beforbern wollen; besgleichen bat er ben Bucher, bas gewinns füchtige Spiel, auch mand,erlei Aberglauben unter fagt, und mehrere Bolfer aus einem roben ober vert borbenen Buftande auf einen mittlern Grad ber Cult tur gehoben; baher auch ber Doffem (Dlufelmann) ben Dobel der Chriften in feinen groben Musschweit fungen, infonderheit in feiner unreinen Lebensweise tief verachtet. Die Religion Dohammeds pragt ben Menfchen eine Rube ber Geele, eine Ginheit bes Charafters auf, die freilich eben fo gefahrlich als nus lich feyn fann, an fich aber Schatbar und bochachtenes

Dominary Cologic

murdig bleibet; dagegen bie Bielweiberei, die fie erlaubet, das Berbot aller Untersuchungen über den Koran, und der Despotismus, den sie im Geiste und Weltlichen feststellt, schwerlich anders als bose Folgen nach sich gieben mogen \*).

Die aber auch diese Religion fen, fo mard fie durch eine Oprache fortgepflangt, die die reinfte Munde art Arabiens, ber Stolz und die Freude bes gangen Bolfs war; fein Bunder alfo, bag die andern Dias lette bamit in ben Ochatten gedrangt murben, und die Oprache bes Roran bas fiegende Panier ber aras bifchen Beltherrichaft : o. Bortheilhaft ift einer weitverbreiteten blubenben Dation ein folches gemeins Schaftliches Biel ber Rebe: und Ochreibart. Benn bie germanischen Ueberwinder Europa's ein claffisches Buch ihrer Sprache, wie die Araber ben Roran ges habt hatten; nie mare bie lateinische eine Oberherrin ihrer Oprache geworden, auch hatten fich viele ihrer Stamme nicht fo gang in ber Jrre verloren. Dun aber fonnte diefen meder Ulfila noch Raedmon ober



<sup>&</sup>quot;) In Michaelis orientalischer Bibliothet Et. 8. S. 33 u. f., find hieruber gute Bemertungen.

Ottfried werben, was Mohammeds Koran noch jest allen seinen Anhängern ist, ein Unterpfand ihrer alt ten ächten Mundart, durch welches sie zu den ächter sten Benkmalen ihres Stammes aufsteigen, und auf der ganzen Erde ein Bolk bleiben. Den Arabern galt ihre Sprache als ihr edelstes Erbtheil, und noch jest knupft sie in mehreren Dialekten ein Band des Berkehrs und Handels zwischen so vielen Bölkern der Ost: und Sudwelt, als nie eine andre Sprache geknupft hat. Nach der griechischen ist sie vielleicht auch am meisten dieser Allgemeinherrschaft wurdig, da wenigstens die lingua franca jener Gegenden ges gen sie als ein durktiger Bettlermantel erscheinet.

In biefer reichen und schönen Sprace bilbeten sich Bissen chaften aus, die, seitem Al-Mansor, Sarun Al-Maschib und Mannon sie wecken, von Bagdad, dem Sie der Abbasiden, nords, dies, am meisten aber westlich ausgingen, und geraume Zeit im weiten Reich der Araber blühten. Eine Reihe Stadste, Balsora, Rufa, Samartand, Rosette, Kahira, Tunis, Feth, Marotto, Cordova u. f. waren berühmte Schulen, deren Bissenschaften sich auch den Persen, Indiern, einigen tatarischen Ländern, ja gar den Sie

nefen mitgetheilt haben, und bis auf die Malayen hinab das Mittel worden sind, wodurch Asien und Afrika zu einiger neueren Eultur gelangte. Dichte tunft und Philosophie, Geographie und Geschichte, Grammatik, Mathematik, Chemie, Arzneikunde, sind von den Arabern getrieben worden, und in den meissten derselben haben sie als Ersinder und Verbreiter, mithin als wohlthatige Eroberer, auf den Geist der Boller gewirket.

Die Dichtkunst war ihr altes Erbtheil, eine Tochter nicht der Khalisengunst, sondern der Freiheit. Lange vor Mohammed hatte sie gebühet: denn der Geist der Nation war poetisch, und tausend Dinge erweckten diesen Geist. Ihr Land, ihre Lebensweise, ihre Wallsahrten nach Mekka, die dichterischen Wetts kämpse zu Okhad, die Ehre, die ein neuausstehender Dichter von seinem Stamme erhielt, der Stolz der Nation auf ihre Sprache, auf ihre Sagen, ihre Netzgung zu Abenteuern, zur Liebe, zum Ruhm; selbst ihre Einsamkeit, ihre Nachsucht, ihr wanderndes Lesben, alles dieß munterte sie zur Poesse auf, und ihre Muse hat sich durch prächtige Bilder, durch stolze und große Empsindungen, durch scharffinnige Sprücke,

Google Google

und etwas Unermefliches im Lobe und Tabel ihrer befungenen Begenftande ausgezeichnet. Die abgerif: fene, gen Simmel ftrebende Relfen fteben ihre Gefin: nungen ba; ber ichweigende Araber fpricht mit ber Flamme bes Borts wie mit dem Blit feines Ochwers tes, mit Pfeilen bes Ocharffinns, wie feines Rodjers und Bogens. Gein Pegafus ift fein edles Rog, oft unansehnlich, aber verftandig, treu und unermublich. Die Poefie der Perfer bagegen, die, wie ihre Spras che, von der arabifchen abstammet, hat fich dem Lane be und Charafter ber Nation gemaß, mobiluftiger, fanfter, und frohlicher, ju einer Tochter bes irdifchen Paradiefes gebildet. Und obwohl feine von beiden die griechischen Runftformen der Epopee, Dde, Joulle, am mindeften bes Drama fennet, feine von beiben auch, nachdem fie biefe tennen gelernt, folche hat nachahmen wollen oder burfen: fo hat fich boch eben beghalb die eigne Dichtergabe ber Perfer und Araber nur befto fenntlicher ausgebilbet und verschonet. Rein Bolt tann fich ruhmen, fo viele leidenschaftliche Ber forderer der Poefie gehabt zu haben, als die Araber in ihren Schonen Beiten; in Uffen breiteten fie biefe Leibenschaft felbst auf tatarifche, in Spanien auf

Energy Google

chriftliche Furften und Eble aus. Die gaya ciencia ber limofinischen ober Provenzals Dichtkunft ift biesen von ihren Feinden, den nachbarlichen Arabern, gleichs fam aufgedrungen und aufgesungen worden; und so bekam allmalig, aber sehr rauh und langsam, Europa wieder ein Ohr fur die feinere lebendige Dichtkunft.

Borguglich bildete fich unter bem morgenlandifchen Simmel der fabelhaftefte Theil der Dichtfunft aus, Das Dahrchen. Gine alte ungefdriebene Stame mesfage wird mit ber Beit ichon ein Dahrchen; und wenn die Einbildung des Bolfs, das folche erzählet, fur's Uebertriebene, Unbegreifliche, Sohe und Bun: berbare gestimmt ift, fo wird auch bas Bemeine gur Geltenheit, das Unbefannte jum Mugerordentlichen erhoben, dem dann ju feiner Ergogung und Beleh: rung ber mußige Morgenlander im Belt ober auf ber Ballfahrt, und im Rreife ber Gefellschaft fein Ohr willig leihet. Schon ju Mohammede Beit fam ein perfifcher Raufmann mit, angenehmen Ergablungen unter die Araber, von benen ber Prophet befürchtete, baß fie die Dahrchen feines Roran übertreffen moche tent; wie in ber That die angenehmften Dichtungen ber orientalifchen Phantafie perfifchen Urfprunges gu

fenn icheinen. Die frohliche Beichwäßigfeit und Dracht liebe ber Perfer gaben ihren alten Sagen mit ber Beit eine eigne romantifche Belbenform, die burch Befchopfe ber Einbildungefraft, meiftens von Thieren bes ihnen nahen Gebirges genommen, febr erhoht ward. Co entftand jenes Feenland; bas Reich ber Peri und Deri, (fur welche bie Araber faum einen Damen hatten,) bas auch in die Romane ber mittleren Zeiten Europa's reichlich fam. Bon ben Arabern murben biefe Mahrchen in febr fpater Beit jufammengereihet, ba benn infonderheit die glanzende Regierung ihres Rhalifen Sarun al: Rafchib bie Ocene ber Begebens heiten, und biefe form fur Europa ein neues Dufter mard, die garte Bahrheit hinter das Rabelgemand unglaublicher Begebenheiten ju verbergen, und bie feinften Lehren ber Rlugheit im Con ber blogen Beit furgung gu fagen.

Bom Mahrchen wenden wir uns zu feiner Schweifter, der Philosophie der Araber, die sich nach Art der Morgenlander eigentlich über dem Koran ger bildet, und durch den übersehren Aristoteles nur eine wissenschaftliche Form erlangt hat. Da der reine Ber griff von Einem Gott der Grund der ganzen Relie

aion Mohammede war: fo lagt fich fchwerlich eine Opeculation denfen, die nicht mit diefem Begriff von ben Arabern verbunden, aus ihr hergeleitet und in metaphofifche Anschauung, auch in hohe Lobfpruche, Gentengen und Marimen mare gebracht worden. Die Synthese ber metaphysischen Dichtung haben fie bei: nahe erichopft, und mit einer erhabenen Doftif ber Moral vermablet. Es entstanden Gecten unter ihnen. bie im Streit gegen einander fcon eine feine Rritif. ber reinen Bernunft ubten, ja ber Scholaftif mittle: rer Beiten taum etwas übrig liegen, ale eine Ber: feinerung ber gegebenen Begriffe nach europaifchen, driftlichen Lehren. Die erften Ochuler biefer theolos aifchen Detaphyfif maren bie Juben; fpaterbin fam fie auf die neuerrichteten driftlichen Universitaten, auf welchen fich Ariftoteles, querft gang nach arabi: fcher, nicht nach griechischer Gehart zeigte und bie Speculation, Dolemit und Sprache ber Schule febr gewest und verfeint hat. Der ungelehrte Doham: med theilt alfo mit bem gelehrteften griechifchen Deni fer die Ehre, der gangen Metaphpfit neuerer Beiten ihre Richtung gegeben ju haben; und ba mehrere aras bifche Philosophen zugleich Dichter maren, fo ift in

ben mittleren Zeiten auch bei ben Chriften die Mpftit ber Scholaftit ftets gur Seite gegangen: benn beiber-Brengen verlieren fich in einander.

Die Grammatif ward von den Arabern als ein Ruhm ihres Stammes getrieben, fo bag man aus Stolz über die Reinheit und Ochonheit der Opras de alle Worte und Formen berfelben aufgahlte, und fcon in fruben Zeiten jener Gelehrte gar fechzig Ra meele mit Borterbuchern beladen fonnte. Much in diefer Biffenschaft murden die Juden der Uraber erfte Schuler. Ihrer alten viel einfachern Gprache fuch: ten fie eine Grammatif nach arabifcher Beife angu funfteln, die bis auf bie neueften Beiten auch unter ben Chriften in Uebung blieb; bagegen man eben auch pon ber grabifden Oprache in unfern Beiten ein les bendiges Borbild genommen hat, jum naturlichen Perftande der ebraifchen Dichtkunft jurudaufehren, was Bild ift als Bild ju betrachten, und taufend Sogenbilber einer falfchen jubifchen Muslegungefunft binmegguthun von der Erde.

Im Vortrage ber Gefchichte find die Arabetnie so glucklich gewesen, als Griechen und Romer, weil ihnen Freistaaten, mithin die Uebung einer prag matischen Zergliederung offentlicher Thaten und Ber gebenheiten fehlte. Sie konnten nichts als trockne, kurze Chronifen schreiben, oder liefen bei einzelnen Lebensbeschreibungen Gefahr, in dichterisches Lob ihres Helben und ungerechten Tadel seiner Feinde auszusschweisen. Der gleichmuthige, historische Styl hat sich bei ihnen nicht gebildet: ihre Geschichten sind Poesse, oder mit Poesse durchwebet; dagegen ihre Chronifen und Erdbeschreibungen von Landern, die sie kennen konnten, und wir die jest noch nicht kennen gelernt haben, vom innern Ufrika z. B., für uns noch nusbar sind.

Die entschiedensten Berdienste der Araber endlich betreffen die Mathematik, Chemie und Arzneikunde, in welchen Wiffenschaften sie mit eignen Bermehrun: gen derselben die Lehrer Europa's wurden. Unter Ale Mamon schon wurde auf der Stene Sanjar bei Bage bad ein Grad der Erde gemessen; in der Sternkunde, ob sie gleich dem Aberglauben sehr dienen mußte, wurden von den Arabern himmelscharten, aftronomische Tafeln und mancherlei Wertzeuge mit vielem Bleiß gesertigt und verbessert, wozu ihnen in ihrem weiten Reich das schone Klima und der reine him

22

mel bienten. Die Aftronomie murbe auf bie Erde funde angewandt; fie machten Landcharfen, und gaben eine ftatiftifche Ueberficht mancher gander, lange vor: ber, ehe daran in Europa gedacht mard. Durch bie Aftronomie bestimmten fie die Zeitrechnung, und nut: ten die Renntnig bes Sternenlaufs bei ber Ochiff: fahrt; viele Runftworter jener Biffenschaft find ara bifd, und überhaupt fteht ber Dame biefes Bolfs unter ben Sternen mit bauernbern Charafteren ge: Schrieben, ale es irgend auf der Erbe gefcheben fonnte. Ungahlbar find die Bucher ihres mathematischen, in: fonderheit aftronomifchen Runftfleiges; die meiften ber felben liegen noch unbefannt ober ungebraucht ba; eine ungeheure Menge hat der Rrieg, die Flamme, oder Unachtfamfeit und Barbarei gerftoret. Bis in die Zatarei und die mongolifchen Lander, ja bis ins abe geschloffene Efina brangen burch fie bie edelften Bif fenfchaften bes menschlichen Beiftes; in Samarfand find aftronomifche Tafeln verfaßt, und Beitepochen bestimmt worden, die und noch jest bienen. Beichen unfrer Rechenfunft, die Biffern, haben mit burch die Araber erhalten; die Algebra und Chemie führen von ihnen ben Damen. Gie find die Bater

Discour Guooli

biefer Biffenfchaft, burch welche bas menfchliche Be: Schlecht einen neuen Ochluffel ju ben Beheimniffen ber Datur, nicht nur fur die Argneifunft, fondern für alle Theile der Phyfit auf Jahrhunderte bin er: langt hat. Da fie, ihr ju gut, die Botanif minder trieben, und die Anatomie, ihres Befetes halber, nicht treiben durften: fo haben fie durch Chemie auf bie Argneimittel, und auf die Bezeichnung ber Rrante heiten und Temperamente burch eine fast aberglaubige Beobachtung ber Meugerungen und Beichen berfelben befto machtiger gewirfet. Bas ihnen Ariftoteles in ber Philosophie, Euflides und Prolomaus in der Mathematif maren, murben Galenus und Diosforis bes in der Argneifunft; obwohl nicht ju laugnen ift, bag hinter den Griechen die Araber nicht nur Be: mahrer, Fortpflanger, und Bermehrer, fondern frei: lich auch hie und ba Berfalfcher ber unentbehrlichften Biffenschaften unfres Geschlechts murben. Der mot: genlandifche Befchmad, in welchem fie von ihnen ges triebent maten, bing auch in Europa ben Biffenfchaf: ten eine lange Beit an, und fonnte nur mit Dube von ihnen gefondert werden. Much in einigen Run: ften; 3. B. ber Baufunft, ift Bieles von bem, mas

wir gothischen Geschmad nennen, eigentlich arabischer Geschmad, ber sich nach ben Gebäuden, die biese roben Eroberer in ben griechischen Provinzen fanden, in ihrer eignen Weise bildete, mit ihnen nach Spannien heruber fam, und von da weiterhin sich forts pflanzte.

Den Arabern, ist ihrem Stammes und Lambescharakter nach, von jeher ein irrendes Rittersthum, mit zarter Liebe gemischt, gleichsam erbeigen, thumlich gewesen. Sie suchten Abenteuer, bestanden Zweikampse, rächten jeden Flecken einer Beschimpfung ihrer selbst oder ihres Stammes mit dem Blute des Feindes. An eine harte Lebensart und geringe Aleis dung gewöhnt, hielten sie ihr Roß, ihr Schwert und die Ehre ihres Geschlechts über alles theuer. Da sie nun auf den Wanderungen ihrer Gezelte zugleich Abenteuer der Liebe suchten, und sodam Rlagen über die Entfernung der Geliebten in der von ihnen so hochgeachteten Sprache der Dichtkunst auss

· Branch Gologie

hauchten; fo mard es balb gur regelmäßigen Form ih: rer Gefange, ben Propheten, fich felbft, ben Ruhm ih: res Stammes, und den Preis ihrer Ochone ju bee fingen; wobei fie an fanfte Uebergange eben nicht bachten. Bei ihren Eroberungen maren die Belte ber Beiber mit ihnen; bie Beherzteften feuerten fie an in ihren Gefechten; biefen alfo legten fie auch Die Beute ihres Gieges ju Bugen; und weil von Mohammed an die Beiber in die Bildung des grabis ichen Reiche vielen Ginfluß gehabt hatten, und ber Morgenlander im Frieden fein anderes Bergnugen. ale Spiele ber Rurgweil oder Zeitvertreib mit Bei: bern fennet; fo murben in Opanien gur Beit ber Araber ritterliche Fefte in Gegenwart ber Damen, 1. 3: bas Ochiegen mit bem Burfrohr nach bem Ringe innerhalb ber Ochranten, und andre Bett: tampfe mit vielem Glang und Aufwande gefeiert. Die Ochonen munterten den Rampfer auf, und be: lohnten ihn mit Rleinod, Ocharpe ober einem Rleis bungeftuck von ihrer Sand gewirfet: benn ihnen gur Ehre murben biefe Luftbarfeiten gefeiert, und bas Bild ber Dame bes Siegers hing vor allen Mugen,

. Intered a Cologic

mit ben Bilbern ber von ihm bestegten Ritter umhanget, da. Farben, Devisen und Rleiber bezeichnes ten die Banden ber Kampfenden, Lieder befangen diese Feste, und der Dank der Liebe war der schönste Gewinn des Siegers. Offenbar sind also von Aras bern die feinern Gebrauche des Ritterthums nach Europa gebracht worden; was bei den schwergerüstes ten Nordhelden Handwerkssitte ward oder blose Dichtung blieb, war bei jenen Natur, leichtes Spiel, frohliche Uebung \*).

In Spanien alfo, wo Jahrhunderte lang Sorthen und Araber neben einander wohnten, kam dieser leichtere Rittergeist zuerst unter die Christen. Hier kommen nicht nur die altesten christlichen Orden zum Borschein, die gegen Mauren, oder zum Geleit der Pilger nach Compostell, oder endlich zur Freude und Lust aufgerichtet wurden; sondern es hat auch der Rittergeist sich dem Charakter der Spanier so tief eingepräget, daß völlig nach arabischer Weise selbst

Sale, Jones, Ofley, Carbonne u. ff.

bie irrenden und die Ritter ber Liebe bei ihnen nicht bloße Geschöpfe der Einbildungskraft waren. Die Romanzen, d. i. historische Lieder, insonderheit ihrer Ritter: und Liebesbegebenheiten, (vielleicht auch der Roman, der alteste Amadis z. B.) sind Gewächse ihrer Sprache und Denkart, in welcher noch in eis ner späten Zeit Cervantes den Stoff zu seinem uns vergleichlichen National: Roman, Don Quirote de la Mancha, sand. Borzuglich aber hat sich sowohl hier als in Sicilien, den beiden Gegenden, die die Araber am längsten besagen, ihr Einsluß in die froheliche Dichtkunst gezeiget\*).

In jenem Erbstrich namlich, ben bis jum Ebro Rarl ber Große ben Arabern abgewann, und mit Limosinern, b. i. mit Einwohnern aus Subfrankreich, besetze, bilbete sich mit ber Zeit dieß: und jenseit ber Pyrenaen in arabischer Nachbarschaft die erste Poefe neuerer Muttersprachen Europa's, die Pro-

<sup>\*)</sup> S. Belasquez Spanische Dichtfunft, und alle, die über Provenzalen, Minnesinger u. f. geschrieben baben.

venzal: ober Limofinifche Dichtfunft. Ten: gonen, Connette, Jonlen, Billanescas, Girventes, Mabrigale, Cangonen und andre Formen, die man ju finnreichen Fragen, Gefprachen und Ginfleidun: gen uber die Liebe erfand, gaben, ba alles in Eu: ropa Sof: oder Meifterrecht haben mußte, ju einem fonderbaren Tribunal, bem Sof ber Liebe (Corte de Amor) Unlag, an welchem Mitter und Damen, Ronige und Furften als Richter und Parteien Une theil nahmen. Bor ihm bilbete fich bie gaya Ciencia, bie Wiffenschaft der Trobadoren, Die guerft eine Lieb: haberei des hochften Abels war, und nur mit ber Beit, nach europaifcher Beife als eine Sof: Luftbar: feit betrachtet, in die Sande ber Contadores, Truanes und Bufones, d. i. der Marchenergahler, Poffenreifer und Sofnarren gerieth, wo fie fich felbft verachtlich machte. In ihren erften blubenden Zeiten hatte bie Dichtfunft ber Provenzalen eine fanftharmonifche, ruhrende und reigende Unmuth, die den Beift und bas Berg verfeinte, Oprachen und Sitten bilbete, ja überhaupt die Mutter aller neuern europaischen Dichtfunft ward. Ueber Languedof, Provence, Bar:

celona, Arragonien, Valencia, Murcia, Majorca, Minorca hatte fich die limofinische Sprache verbreis tet; in diefen ichonen vom Meer gefühlten gandern flieg der erfte Sauch feufgender ober frohlicher Liebe Die fpanische, frangofische und italienische Poefie find ihre Tochter, Petrarca hat von ihr ges lernt und mit ihr gewetteifert: unfre Minnefinger find ein fpater und harterer Dachflang berfelben, ob fie gleich unftreitig jum Barteften unfrer Oprache ge: boren. Mus Stalien und Frankreich namlich hatte ber allgemein verbreitete Rittergeift einige biefer Bluthen auch über die Alpen nach Schwaben, Des fterreich, Thuringen mit binubergewehet; einige Rais fer aus dem Staufischen Sause und Landgraf Ber: mann von Thuringen hatten baran Bergnugen ges funden, und mehrere beutsche Furften, die man fonft nicht fennen murde, haben ihre Damen burch einige Befange in diefer Manier fortgebreitet. Inbeffen verartete biefe Runft bald, und ging, wie in Frants reich zum lofen Sandwerf herumziehender Jongleurs, fo in Deutschland jur Deifterfangerei über. In Oprachen, die wie die provenzalische felbft aus ber

lateinischen entstanden waren, und romanische biegen, konnte sie besser wurzeln, und hat von Spanien
aus über Frankreich und Italien bis nach Sicilienhin weit lebhaftere Früchte getragen. In Sicilien
auf ehemals arabischem Boden erstand wie in Spanien die erste italienische Dichtkunst.

Blide

in die

Bufunft der Menschheit.



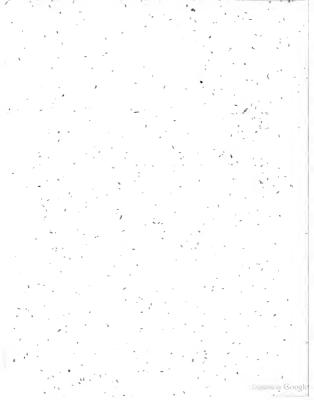

- Rehmen wir an, mas auch die Geschichte lehret, daß fast alle Bolfer der Erde einmal in ein nem roheren Zustande gelebt, und nur von wenigen die Cultur auf andere gebracht sen; was folget daraus?

1. Daß auf unserer runden Erde noch alle Zeitalter ber Menscheit leben und weben. Da giebt's Bolferschaften im Kindes, Junglings, Mannes: Alter, und wird beren mahre scheinlich noch lange geben, ehe es den seefahrenden Greisen Europa's gelingt, durch gebrannte Waser, Krankheiten und Sklavenkunfte, sie zum Greisesalter zu befördern. Wie uns nun jede Pflicht der Menschlichkeit gebeut, einem Kinde, einem Junglinge sein Lebensalter, das System seiner Rrafte und Vergnügen

nicht zu stören; so gebietet sie solches auch Nationen gegen Nationen. Sehr angenehm sind mir in diesem Betracht mehrere Unterredungen der Europäer mit ausländischen Völkern, z. B. Indiern, Amerikanern; die natosten Antworten voll guten Herzens und gessunden Verstandes waren fast immer auf Seite der Ausländer. Sie antworteten kindisch treffend und richtig; dagegen die Europäer mit Ausbringung ihrer Kunste, Sitten und Lehren meistens die Nolle abgee lebter Alten spielten, die völlig vergessen hatten, was einem Kinde gehörte.

2. Da bie Unterscheidung elementarischer, animalischer, vegetativer und Verstandeskräfte nur ein Gedanke ist, indem jeder Mensch aus allen diesen, wenn gleich in verschiedenem Verhältnis, bestehet: so hute man sich, diese und jene Nation ganz für animalisch zu halten, um sie als Lasithiere zu gebrauchen. Der reine Intellectus bedarf keines Lasithieres; und so wenig also der intellectueliste Europäer der Pflanzen; und Thierkräfte in seinem Les benössstem entbehren kann, so wenig ermangelt its gend eine Nation des Verstandes. Vielgestaltig ist dieser allerdings in Unsehung der ihn regenden Sinns

Donald Coogl

lichkeit nach der verschiedenen Organisation der Bolifer; indessen ift und bleibt er in allen Menschenge: stalten nur Ein und derfelbe. Das Geset der Billigkeit ist keiner Nation fremd; die Uebertres tung desselben haben Alle gebüßet, jede in ihrer Weise.

3. Wenn intellectuelle Rrafte in mehrerer Mus: bildung ber Borjug ber Europaer find, fo fonnen fie biefen Borgug nicht anbere als burch Berftand und Gute (beibe find im Grunde nur Gins) beweisen. Sandeln fie impotent, in mu: thenden Leidenschaften, aus faltem Beig, in niebrig vermeffenem Stolze; fo find fie bie Thiere, Die Damonen gegen ihre Mitmenfchen. Und mer lei: ftet ben Europaern Burgichaft, bag es ihnen nicht an mehreren Enden ber Erde, wie in Abpffinien, China, Japan ergeben tonne und ergeben werbe? Se mehr ihre Rrafte und Staaten in Europa ale tern, je mehr unglucfliche Europaer einft biefen Welt: theil perlaffen, um bort und hier mit ben Unter: bruckern gemeinschaftliche Gache ju machen; fo ton: nen intellectuelle und animalifche Rrafte fich in einer Beife verbinden, die wir jest faum vermuthen. Ber

Iron de Langle

fiehet in die vielleicht schon gepflanzte Saat der Zustunft? Cultivirte Staaten konnen entstehen; wo wir sie kaum möglich glauben; cultivirte Staaten konnen verdorren, die wir fur unsterblich hielten.

4. Sollte in Europa auf Begen, die wir zu ber stimmen nicht vermögen, die Vernunft einmal so viel Werth gewinnen, daß sie sich mit Menschengute verzeinigte: welch eine schone Jahreszeit fur die Glieder der Gesellschaft unseres ganzen Serschlechts! Alle Nationen wurden daran Theil nehr men und sich dieses Herhstes der Besonnenheit freuen. Sobald im Handel und Wandel das Geset der Billigkeit allenthalben auf Erden herrschet, sind alle Nationen Bruder; der zungere wird dem alter ren, das Kind dem verständigen Greise mit dem, was es hat und kann, willig dienen.

5. Und mare biefe Zeit unbentbar? Dich bunt, fie muffe felbst auf bem Bege ber Roth und bes Calculs erscheinen. Gelbst unfere Ansischweifungen und Lasterthaten muffen fie forbern. In Berhaltniffen bes Menschengeschlechts mußte teine Regel, in seiner Natur feine Natur herrschen, wenn nicht burch innere Gefege bie:

fes Geschlechts selbst und den Antagonis: mus seiner Rrafte diese Periode herbeigebracht murbe. — Gewisse Fieber und Thorheiten der Menschen mussen mit Fortrückung der Jahrhunzberte und Lebensalter abbrausen. Europa muß ersehen was es verschiedet, gutmachen was es versbrochen hat; nicht aus Belieben, sondern nach det Natur der Dinge selbst; denn übel ware es mit der Vernunft bestellt, wenn sie nicht allenthalben Vernunft, und das allgemein Gute nicht auch das allgemein Nühlichste ware. Die Magnetnadel uns seer Bestrebungen sucht diesen Pol; nach allen Ireten und Schwankungen muß sie ihn sinden. —

6. Daß also niemand aus bem Ergrauen Europa's ben Verfall und Tob unseres gangen Geschlechts augurire! Bas schabete es bies fein, wenn ein ausgearteter Theil von ihm unterginge? wenn einige verdorrte Zweige und Blatter bes safte reichen Baumes absielen? Undere treten in der verborrten Stelle und bluben frischer empor. Warum sollte der westliche Winfel unseres Nord Demisphars die Cultur allein besigen? und besiget er sie allein?

29

7. Die größten Revolutionen bes Den: fchengefchlechte bingen bisher von Erfin: bungen ober von Revolutionen ber Erbe ab, wer fennet biefe in ber unabsehlichen Folge ber Beiten? Rlimate fonnen fich andern; aus mehreren Urfachen fann manches bewohnte Land unbewohnbar, manche Colonie jum Mutterlande werben. Benige neue Er: findungen fonnen viele altere aufheben; und ba uber: haupt die hochfte Unftrengung (unläugbar der Cha: rafter fast aller europaifchen Staatsfunft) nothwens big nachlaffen ober überfturgen muß; wer vermag die Folgen hievon ju berechnen? Bahricheinlich ift uns fere Erbe ein organisches Befen; wir friechen auf Diefer Pomerange wie fleine, taum bemertbare In: feften umber, qualen einander und bauen uns bie und ba an. Wenn ber himmel fallt, fagt bas Sprichwort, wo bleiben bie Operlinge? Wenn hier ober bort die Pometange modert, tritt vielleicht eine andere Generation auf; ohne daß beghalb die erfte eben am intellectuellen Theil ihres Onftems, am Berftanbe, untergegangen ware. Bas fie eber hinrichten fonnte, mar Musschweifung, Lafter, Dif: brauch ihres Berftandes. Gewiß find bie Perioden

ber Natur, in Ansehung aller Geschlechter, auf eine ander calculirt, daß, wenn die Erde Menschen nicht mehr warmen und nahren kann, Menschen ihre Berstimmung auf ihr auch erfüllt haben werden. Die Blüthe weltt, sobald sie ausgeblühet hat; sie läßet aber auch Frucht nach. Bare also die hochste Aeur herung intellectueller Kraft unsere Bestimmung, so forderte eben diese von uns, dem kunftigen, uns uns bekannten Aeon einen guten Saamen nachzulassen, damit wir nicht als weichliche Moder sterben. —

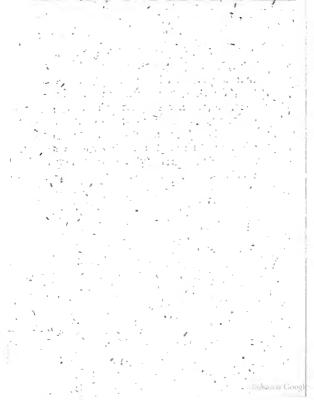

ueber

ben

Charafter der Menschheit.

Bolltommenheit einer Sache tann nichts fenn, ale daß das Ding fen, mas es fepn foll und tann.

2.

Bolltommenheit eines einzelnen Menschen ift also, daß er im Continuum seiner Eristenz Er selbst seu und werbe. Daß er die Krafte brauche, die die Natur ihm als Stammgut gegeben hat, daß er dar mit fur sich und Andere wuchere.

3,

Erhaltung, Leben und Gefundheit ift ber Grund biefer Rrafte; was Diefen Grund ichwacht ober wegnimmt, was Menfchen binopfert oder ver-

stummelt; es habe Namen wie es wolle, ift uns menschlich.

# 4

Mit dem Leben des Menschen fångt seine Erziehung an: denn Krafte und Glieder bringt et zwar auf die Welt, aber den Gebrauch dieser Krafte und Glieder, ihre Anwendung, ihre Entwickelung muß er lernen. Ein Zustand der Gesellschaft also, die die Erziehung vernachlässigt, oder auf falsche Wege lenkt, oder diese falschen Wege begunstigt, oder endlich die Erziehung der Menschen schwer und unmöglich macht, ist insofern ein unmenschricher Zustand. Er beraubt sich selbst seiner Glieber und des Besten, das an ihnen ist, des Ges brauchs ihrer Krafte. Wozu hatten sich Menschen vereinigt, als daß sie dadurch vollkommenere, bessere, glücklichere Menschen wurden?

### 5

Unformliche also ober ichief ausgebilbete Menschen zeigen mit ihrer traurigen Erifteng nichts weiter, als baf fie in einer unglucklichen Gefellschaft.

von Rindheit auf lebten: denn Menich ju werden, bazu bringt Jeber. Anlage genug mit fich.

6.

Sich allein fann fein Menich leben, wenn er auch wollte. Die Fertigfeiten, die er fich erwirbt, die Tugenden oder Lafter, die er ausubt, fommen in einem kleineren oder größeren Rreife Undern zu Leid oder zur Freude.

7.

Durch Uebung vermehren sich die Rrafte, nur bieß kann ber 3med aller menschlichen Vereis nigung seyn. Was ihn stort, hindert oder auf hebt, ift unmenschlich. Lebe ber Mensch furz oder lange, in diesem oder jenem Stande; et soll seine Eristenz genießen und das Beste davon Andern mitt theisen; dazu soll ihm die Gesellschaft, zu der er sich vereinigt hat, helfen.

8.

Gehet ein Mensch von hinnen, so nimmt er nichts als bas Bewußtseyn mit sich, seiner Pflicht, Menfch zu fenn, mehr ober minder ein Genüge gesthan zu haben. Alles andere bleibt hinter ihm, ben Menfchen. Der Gebrauch feiner Fähigkeiten, alle Zinfen des Capitals feiner Krafte, die das ihm gestiehene Stammgut oft hoch übersteigen, fallen feisnem Geschlecht anheim.

9

An seine Stelle treten junge ruftige Menschen, die mit diesen Gutern forthandeln; sie treten ab, und es kommen Andere an ihre Stelle. Menschen sterben, aber der Mensch perennirt unsterblich. Ihr Hauptgut, der Gebrauch ihrer Krafte, die Ausbildung ihrer Fähigkeiten ist ein gemeines, bleibendes Gut; und muß naturlicher Beise im fortgehenden Gebrauch fortwach sen.

# 10.

Die gegenfeitig wohlthätigste Einwirtung eines Menschen auf ben Andern jedem Individuum zu verschaffen und zu erleichtern; nicht nur bei Einzelnen, sondern ungeheuer mehr bei Bielen nach und mit einander. Die Menschen ichafe

LL Goggle

fen sich immer mehrere und bessere Werkzeuge; sie lernen sich selbst einander immer mehr und besser als Werkzeuge gebrauchen. Die physische Gewalt der Wenschheit nimmt also zu: der Ball des Forte zutreibenden wird größer; die Maschinen, die es forte treiben sollen, werden ausgearbeiteter, funstlicher, ger schickter, feiner.

# 11.

Denn die Natur des Menschen ift Kunft. Ale les, wozu eine Anlage in seinem Dasenn ift, kann und muß mit der Zeit Kunft werden.

# 12.

Alle Gegenstände, die in seinem Reich liegen, (und dieß ift so groß als die Erde) laden ihn dazu ein; sie können und werden von ihm, nicht ihrem Wessen nach, sondern nur zu seinem Gebrauch erforscht, gekannt, angewandt werden. Niemand ist, der ihm hierin Grenzen seinen könne; selbst der Tod nicht: denn das Menschengeschlecht verjungt sich mit immer neuen Ansichten der Dinge, mit immer jungen Kräften.

### 13.

Unenblich find die Berbindungen, in welche die Segenstände der natur gebracht werden konnen, der Geist der Erfindungen jum Gebrauch derselben ift also undeschränkt und fortschreitend. Gine Erfindung weckt die andere auf. Eine Thatigfeit etweckt die andere. Oft sind mit Einer Entdeckung tausend andere, und gehntausend auf sie gegründete neue Thatigfeiten gegeben.

### 14

Nur stelle man sich die Linie dieses Forts ganges nicht gerade, nicht einsormig, sondern nach allen Richtungen, in allen möglichen Wendungen und Winkeln vor. Weber die Afymptote, noch die Elispse und Cykloide mögen den Lauf der Natur uns vormalen. Jeht fallen die Wenschen begierig über einen Segenstand herz jeht verlassen sie ihn mitten im Werk; entweder seiner mude, oder weil ein auberer neuerer Gegenstand sie zu sich hinreist. Wenn dieser ihnen alt geworden ist, werden sie zu jenem zurückleiten, oder diese wird sie gar auf jenen zurückleiten. Denn für den Menschen ist Alles in der

Natur verbunden, eben weil der Mensch nur Mensch ift, und allein mit feinen Organen die Natur fiehet und gebrauchet.

### 15.

Hieraus entspringt ein Wettkampf menschlicher Rrafte, der immer vermehrt werden muß, je mehr bie Sphare des Erkenntnisses und der Uebung zus nimmt. Elemente und Nationen kommen in Verzbindung, die sich sonst nicht zu kennen schienen; je harter sie in den Kampf gerathen, desto mehr reiben sich ihre Seiten allmälig gegen einander ab, und es emtstehen endlich gemeinschaftliche Produktionen mehe rerer Voller.

# 16.

Ein Conflitt aller Bolter unserer Erbe ift gar wohl ju gebenten; der Grund baju ift fogar ichon geleget.

### 17

Daß zu diesen Operationen die Natur viel Zeit, mancherlei Umwandlungen bedarf, ift nicht zu ver-

wundern; ihr ift feine Zeit ju lang, feine Bewegung ju verflochten. Alles was geschehen kann und foll, mag nur in aller Zeit, wie im gangen Raum der Dinge ju Stande gebracht werden; was heute nicht wird, weil es nicht geschehen kann, erfolgt morgen.

### 18.

Der Mensch ist zwar bas erste, aber nicht bas einzige Geschopf ber Erbe; er beherrscht die Belt, ift aber nicht bas Universum. Also stehen ihm oft bie Elemente der Natur entgegen, daher er mit ihnen tampfet. Das Feuer zerstort seine Berte: Ueberschwemmungen bedecken sein Land; Sturme zertrummern seine Schiffe, und Krankheiten morden sein Geschlecht. Alles dieß ist ihm in den Beg geilegt, damit er's überwinde.

### 19.

Er hat dazu die Baffen in fich. Seine Kluge beit hat Thiere bezwungen, und gebraucht fie zu feir ner Absicht; seine Borsicht fett dem Feuer Grenzen und zwingt den Sturm, ihm zu dienen. Den Flur

then fest er Balle entgegen, und geht auf ihren Bogen baher; ben Krankheiten und bem verheerens ben Tode selbst sucht und weiß er zu steuren. Zu seinen besten Gutern ist der Mensch durch Unsfälle gelangt, und tausend Entdeckungen waren ihm verborgen geblieben, hatte sie die Noth nicht erfunden. Sie ist das Gewicht an der Uhr, das alle Rader derfelben treibet.

# 20.

Ein Gleiches ift's mit ben Sturmen in unferer Bruft, ben Leidenschaften ber Menschen. Die Ratur hat die Charaftere unferes Geschlechts so versschieden gemacht, als diese irgend nur seyn konntenabenn alles Innere soll in der Menschheit herausgestehrt, alle ihre Krafte sollen entwickelt werden.

# 21.

Bie es unter ben Thieren gerftorenbe und erhaltenbe Gattungen giebt, fo unter ben Menfchen. Nur unter jenen und biefen find die gerftorenben Leibenschaften die wenigern; fie tonnen und muffen von den erhaltenden Reigungen unferer Natur eingeschränkt und bezwungen, zwar nicht ausges tilgt, aber unter eine Regel gebracht werden.

# 22

Diese Regel ift Vernunft, bei Sandlungen Billigkeit und Gute. Eine vernunftlose blinde Macht ift zulet immer eine ohnmachtige Macht; entweder zerstört sie sich selbst, ober muß am Ende dem Verstande bienen.

### 23.

Desgleichen ist ber mahre Verstand immer auch mit Billigkeit und Gute verbunden; sie führet auf ihn, er führet auf sie; Berstand und Gute sind die beiden Pole, um beren Uchse sich die Kugel der Sumanität bewegt.

# 24.

Wo fie einander entgegengesetht scheinen, da ift's mit einem ober dem andern nicht richtig; eben biese Divergenz aber macht Fohler sichtbar, und bringt den Calcul des Interesse unsers Geschlechts im immer mehr zur Richtigfeit und Bestimmtheit. Jeber feiner Fehler giebt eine neue, hohere Regel ber reinen allumfaffenden Gute und Wahrbeit.

# 25.

Alle Laster und Fehler unfers Geschlechts muffen also bem Gangen endlich jum Besten gereichen. Alles Elend, das aus Vorurtheilen, Erägheit und Umvissenheit entspringt, kann den Menschen seine Sphare nur mehr kennen lehren; alle Ausschweifungen rechts und links stoßen ihn am Ende auf seinen Mittelpunkt jurud.

# 26,

Je unwilliger, hartnackiger, trager bas Mens schengeschlecht ift, besto mehr thut es sich selbst Schar ben; biesen Schaben muß es tragen, buffen und ents gelten; besto spater kommt's jum Ziele.

# 27.

Dieß Ziel ausschließend jenfett bes Grabes sezzen, ist bem Menschengeschlecht nicht forderlich, son-III. 24 bern schablich. Dort kann nur wachsen, mas hier gepflanzt ift, und einem Menschen sein hiesiges Dafeyn rauben, um ihn mit einem andern außer unser rer Welt zu besohnen, heißt, den Menschen um sein Dafeyn betrügen.

# 28.

In bem gangen menschlichen Geschlecht, bas also werführt wird, seinen Endpunkt ber Birkung verrukten, heißt, ihm ben Stachel seiner Birksamkeit aus ber Sand breben, und es im Schwindel erhalten.

# 29.

Je reiner eine Religion war, besto mehr mußte und wollte sie bie humanitat beforbern. Dieß ist ber Prufstein selbst ber Dinthologie der verschiedenen Religionen.

# 30.

Die Religion Chrifti, die Er felbst hatte, lehrte und ubte, mar die humanitat felbst; nichte anders, ale sie; sie aber auch im weitesten Inbegriff, in der reinsten Quelle, in der wirksamsten Anwen-

Down In Google

bung. Chriftus fannte für fich feinen ebleren Dar men, als baß er fich ben Denfchenfohn, b. i. eie nen Menfchen, nannte.

# 31.

Je besser ein Staat ift, besto angelegentlicher und gludlicher wird in ihm die humanität gepfles get; je inhumaner, besto ungludlicher und arger. Dieß geht durch alle Glieder und Verbindungen bestelben, von der hutte an bis zum Throne.

# 32.

Der Politik ift ber Menfch ein Mittel; ber Moral ift er 3meck. Beibe Wiffenschaften muffen Eins werden, ober sie sind schällich wider einander. Alle babet erscheinende Disparaten indeß muffen die Menschen belehren, damit sie wenigstens durch eigernen Schaden klug werden.

# 33.

Bie jeden aufmerkfamen einzelnen Menschen bas Gefet ber Natur jur Bumanitat führt; seine rauhen Ecken werden ihm abgestoßen, er muß fich

überwinden, Andern nachgeben, und seine Krafte jum Besten Underer gebrauchen lernen: so wirken die verischiedenen Charaktere und Sinnesarten jum Wohl des größeren Ganzen. Jeder fühlt die Uebel der Belt nach seiner eigenen Lage; er hat also die Psticht auf sich, sich ihrer von dieser Seite anzunehmen, dem Mangelhaften, Schwachen, Gedrückten an dem Theil zu Husse zu kommen, wo es ihm sein Werstand und sein herz gebietet. Gelingt's, so hat er dabei in ihm selbst die eigenste Freude; gelingt's jeht ihm nicht, so wird's zu anderer Zeit einem Andern gelingen. Er aber hat gethan, was er thun sollte und konnte.

### 34.

Ift ber Staat das was er feyn foll, bas Auge ber allgemeinen Bernunft, bas Ohr und Berg ber allgemeinen Billigkeit und Guter so wird er jede diefer Stimmen horen, und bie That tigfeit der Menschen nach ihren verschiedenen Reisgungen, Empfindbarkeiten, Schwächen und Bedurfiniffen auswecken und ermuntern.

# 35

Es ift nur ein Bau, der fortgeführt werden foll, ber simpelfte, größte; er erstrecket sich über alle Jahre hunderte und Nationen; wie physisch, so ist auch moralist und politisch die Menschheit im ewigen Fortgange und Streben.

# 36.

Die Perfektibilitat ift alfo feine Taufchung; fie ift Mittel und Endzweck zur Ausbildung alles beffen, was der Charafter unferes Geschlechts, Humanitat, verlangt und gewährt.

\* \* \*

Sebet eure Augen auf und sehet. Allenthalben ist die Saat gesact; hier verweset und feimt, dort wachst sie und reiset zu einer neuen Aussaat. Dort liegt sie unter Schnee und Eise; getrost! das Eis schmilzt; der Schnee warmt und decket die Saat. Rein Uebel, das der Menschheit begegnet, kann und soll ihr anders als ersprießlich werden. Es lage ja

selbst an ihr, wenn es ihr nicht ersprießlich wurde; benn auch Lafter, Fehler und Schwachheiten ber Menschen stehen als Naturbegebenheiten unter Regeln, und sind oder konnen berechnet werden. Das ift mein Credo. Speremus atque agamus.

Gebrudt bei M. B. Schabe, alte Grunftr. Nr. 18.

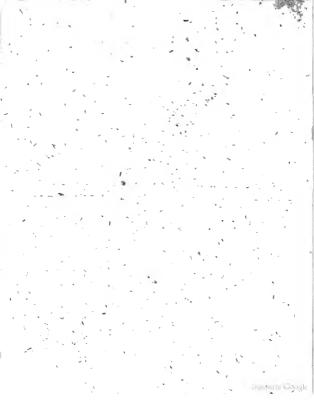

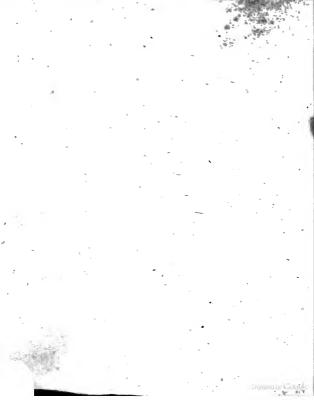

# COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES

This book is due on the date indicated below, or at the expiration of a definite period after the date of borrowing, as provided by the library rules or by special arrangement with the Librarian in charge.

L v.n3

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
0037106872

